

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

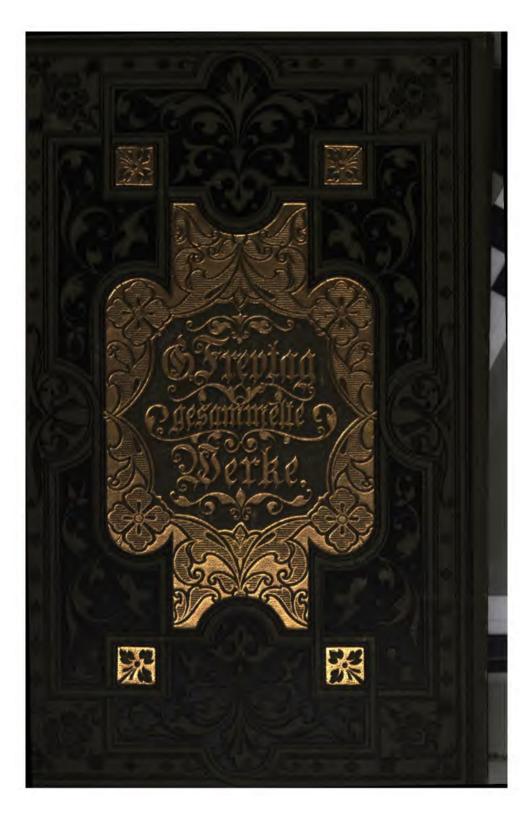



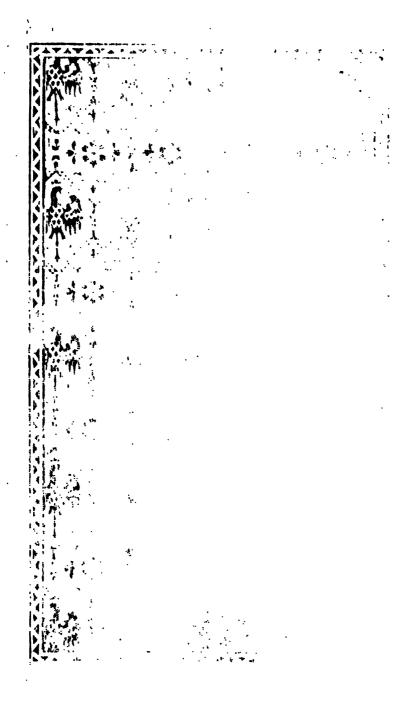

150 833.7 C+02 F8951

# Gesammelte Werke

11911

## Guftav Frentag.

Amelle Allfluff m. m. sonfone.

Dweinubzwanzigfter fanb.

**L'eipjig** Verlan van E. Pirzel inun:

# LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 5/572

MAY 22 1901

Das Recht ber lleberfetjung ift vorbehalten.

## Inhalt.

|      |    | Karl Mat                            | h | y.      |   |  |             |
|------|----|-------------------------------------|---|---------|---|--|-------------|
| I.   | 31 | der Heimat                          |   |         |   |  | Seite<br>1  |
|      | 1. | Der Bater                           |   |         |   |  | 4           |
|      | 2. | Im Baterhause                       |   |         | - |  | 15          |
|      | 3. | Auf ber Universität                 |   |         |   |  | 23          |
|      | 4. | Der Rameralpraktikaut               |   |         |   |  | 36          |
|      | 5. | Bum Hambacher Fest                  |   |         |   |  | 19          |
|      |    | Der Zeitgeist                       |   |         |   |  | 61          |
| II.  | 31 | ber Schweiz                         |   |         |   |  | 94          |
|      | 1. | Die Ankunft                         |   |         |   |  | 94          |
|      | 2. | Giuseppe Mazzini                    |   |         |   |  | 94          |
|      | 3. | Das junge Europa und die junge      | e | Schweiz |   |  | 111         |
|      |    | Ein Jahr in Biel                    |   |         |   |  |             |
|      |    | Bahrend ber Flüchtlingshat .        |   |         |   |  |             |
|      |    | Der Schulmeister von Grenchen       |   |         |   |  |             |
| III. | De | r Abgeordnete                       |   |         |   |  | 19 <b>0</b> |
|      | 1. | Nach ber Heimtehr                   |   |         |   |  | 190         |
|      | 2. | Kammer und Buchhandlung .           |   |         |   |  | 199         |
|      |    | Stillleben in ber zweiten babifchen |   |         |   |  |             |
|      | 4. | Der Rampf für bie Berfaffung        | _ |         |   |  | 234         |

### \_\_\_ IV \_\_\_

|     | 5. | In ber Nation  | ıalveı | fan | ımlı  | ıng |   |  |  |   |  | • | 277 |
|-----|----|----------------|--------|-----|-------|-----|---|--|--|---|--|---|-----|
|     | 6. | Auf ber Reise  |        |     |       |     |   |  |  |   |  |   | 313 |
| IV. | 7. | Gegen ben St   | rom .  |     |       |     | • |  |  |   |  |   | 336 |
|     | In | den Gefchäfter | 1 .    |     |       |     |   |  |  | • |  |   | 360 |
|     | 1. | Zu Köln und    | Berli  | n.  |       |     |   |  |  |   |  |   | 360 |
|     | 2. | Zu Gotha und   | Lei4   | zig |       |     |   |  |  |   |  |   | 378 |
|     | 3. | Im babifchen   | Staai  | 8bi | enijt |     |   |  |  |   |  |   | 394 |
|     |    |                |        |     |       |     |   |  |  |   |  |   |     |

## Karl Mathy.

Dies ichrieb ber Freund bem Freunde, ein Journalift bem anbern, ber Preuße bantbar bem Babenfer.



### In der Beimat.

Das leben bes Gubbeutiden, welches bier ergablt werben foll, begann, ale bie fiegreichen Beere Rapoleone I am Riemen lagerten, im Jabre ber Schlacht bei Friedland und ber tiefften Erniedrigung Deutschlands, und es endete in ben Monaten, in welchen breißig Millionen Deutscher in Giner Staatsverfaffung geeinigt wurden und napoleon III bas faiferliche Frankreich bor einer großen Erbebung bentider Staatsfraft ju ichüten fuchte. 218 Mathy geboren murbe, gab es im größten Theile Deutschlands noch feinen anbern Batriotismus als ben untilgbaren, welcher aus ber Besonderbeit bes Bemutbes, ber Sprache, ber Literatur berauffteigt; als er ftarb, wurde bas neue Sinnbild nationalen Gelbftgefühls, bie Bunbesflagge von jebem fremben Gulturvolt ber Erbe an ben Daften beutscher Schiffe und beutscher Confulate achtungsvoll begrußt. 3abr 1807 war fein Beimatstaat ein schwaches Gemenge von gerftorten Trummerftuden bes beutschen Reiches unter frangöfischer Oberhoheit und babische Landsleute fampften mit ben Frangofen gegen Deutsche; im Jahr 1868 war burch feine Weschäftsführung bas babische Beer eng mit bem norbbeutschen verbunden und er felbft ale babifcher Minifter ber entschiedenfte Borfampfer ber nationalen Bartei an ber Gubgrenze Deutschlands. 3m 3abr 1807 mar feine Baterftabt Brentag, Werte, XXII.

Mannheim neun Tagereisen von Samburg ober Berlin entfernt, als er ftarb, war bie Entfernung für Reisenbe auf eine ftarte Tagefahrt, für eilige Briefe auf wenige Zeitminuten verfürzt. Im Jahr 1807 gab es nur febr wenige Zeitungen im Lande, welche jeben Wochentag erschienen, und jedes gebructte Wort berfelben mußte von ber Polizei genehmigt fein, in bem vielgetheilten und gerriffenen Gebiet bes alten Reiches erhoben fich gabilofe Schlagbaume und Steuerwachen; bie Deutschen waren ein armes Bolf mit enger Sauslichkeit und knappem Leben, schwerfällig und langfam bewegten fich Weld und Baaren aus einer Sand in bie andere; als er ftarb, hatte bie Cenfur aufgehört und an hundert große Zeitungen wurden einmal, ja zweimal täglich versandt, achtundbreißig Millionen thätiger Menichen lebten burch ein großes Zollgebiet verbunben, ber beutsche Gewerbfleiß war auf bem Beltmartt ein gefürchteter Rebenbubler bes englischen geworben, und in allen Belttheilen galt bas Geschäft beutscher Banken und beutscher Sandlungs= bäuser für besonders ftrebsam, zuverlässig und eroberungsluftig.

Die fechzig Jahre feines Erbenlebens umschliegen bas Muffteigen ber beutschen Boltsfraft aus Berarmung und politi= schem Elend zu berhältnigmäßigem Boblftand und zu einer Grogmacht. Es war eine Zeit harter Arbeit, mubfamen Ringens, vergeblicher Unläufe und boch eines ftillen unauf= baltsamen Bachsthums, und wir burfen annehmen, bag biefe Beriobe beutscher Kräftigung auch späteren Geschlechtern für eine febr benkwürdige gelten wird. Wie fich in ibr ein eingelnes Menschenleben barftellt, foll bier gezeigt werben. Es ift bas Leben eines Gubbeutschen, welcher bei seiner Beburt feine Seimat fant, beren Geschichte ibm patriotischen Stolz ober auch nur patriotische Trauer möglich machte. Wie einen gescheibten, warmberzigen Deutschen ber rheinischen Bfalz Gebufucht, Berftandniß und Rampffreube für bie Bufunft bes beutschen Staates umbertrieb und erhob, bas erscheint uns als besonders lehrreich.

Aber seine Schicksale sollen ihm auch persönlichen Antheil erwerben. Denn ungewöhnlich reich an Ereignissen, an Wechsel bes Ortes und der Thätigkeit ift sein Leben, und schon die Größe und Mannigfaltigkeit der Interessen, welche er umfaßte, würden eine ausgeführte Lebensbeschreibung lohnend machen. Endlich hat seine Arbeit für unsere Ration noch eine besondere Bedeutung. Bon dem Jahre 1830 bis zur Gegenwart hat er als Schriftsteller, Bolkslehrer, Abgeordneter, Leiter großer Geschäfte und als Staatsmann seine Kraft für Andere gerade immer in den Thätigkeiten verwerthet, welche nach dem Zuge der Zeit obenan standen.

So vermag eine Erzählung seiner Erlebnisse vielleicht zu zeigen, wie sich an einem einzelnen Mann ber große Bildungsfortschritt ber letten vierzig Jahre vollzog, von dem ersten unssicheren Ringen nach deutscher Einheit die in die Jahre ihrer politischen Durchsührung. Sehr gering ist die Zahl Derer, welchen vergönnt war, diese aufreibenden Bandlungen im Einvernehmen mit den besten Zeitsorderungen durchzuleben; unter Allen, welche von 1830 die zur Gegenwart in politischer Thätigseit gedauert haben, ist taum einer, der so hingebend, so mühevoll, so friegerisch und in so unsicherer Stellung alle Rämpse durchgesochten und zu so sicherer Freiheit in ihnen

gewachsen ift, wie er. -

150 833.7 C+02 F8951

# Gesammelte Werke

pon

## Gustav Freytag.

Zweite Auflage. (6.—10. Tausenb.)

Bweinudgwangigfter Band.

Leipzig

Verlag von S. Hirzel 1898.

### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 5/572

MAY 22 1906

Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbehalten.

## Inhalt.

|      |    |       |             |       |       | સ    | a 1 | t t      |             | Ħ    | a 1 | t ŋ | Ŋ.         |     |     |  |  | Saita      |
|------|----|-------|-------------|-------|-------|------|-----|----------|-------------|------|-----|-----|------------|-----|-----|--|--|------------|
| I.   | I  | der   | Şei         | mat   |       |      |     |          |             |      | • . |     |            | •   |     |  |  | Seite<br>1 |
|      |    | Der   |             |       |       |      |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 4          |
|      | 2. | Im    | <b>B</b> at | crhai | ise . |      |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 15         |
|      | 3. | Auf   | ber         | Unit  | erfi  | ät   |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 23         |
|      | 4. | Der   | Rar         | neral | prai  | tiťo | nıt |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 3 <b>6</b> |
|      | 5. | Zun   | n H         | ımba  | фer   | F    | ĵt  |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 49         |
|      |    | Der   |             |       |       |      |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 61         |
| II.  | 31 | t der | <b>E</b> d  | weiz  |       |      |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 84         |
|      | 1. | Die   | Anf         | unft  |       |      |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 84         |
|      | 2. | Giu   | feppe       | Mo    | ızzin | i.   |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 94         |
|      | 3. | Das   | jun         | ge ©  | iuro  | þα   | un  | ď        | bie         | : j: | unç | ze  | <b>E</b> ď | iwe | iz  |  |  | 111        |
|      | 4. | Ein   | Jak         | r in  | Bie   | ١.   |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 130        |
|      | 5. | Wäl   | jrent       | ber   | Fli   | idþt | lin | gs       | <b>h</b> ai | ţ    |     |     |            |     |     |  |  | 142        |
|      | 6. | Der   | Sđ          | ulme  | ister | bı   | n   | <b>®</b> | ren         | dye  | n   |     |            |     |     |  |  | 160        |
| III. | De | r Al  | bgeo        | rdnet | e.    |      |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 190        |
|      | 1. | Nad   | ) bei       | : Hei | mfel  | r    |     |          |             |      |     |     |            |     |     |  |  | 190        |
|      | 2. | Kan   | ımer        | und   | Bu    | фĘ   | an  | bli      | ınş         | 3    |     |     |            |     |     |  |  | 199        |
|      | 3. | Stil  | llebe       | n in  | ber   | zh   | eit | en       | Б           | ıbi  | ſΦe | n   | Ra         | mn  | ier |  |  | 218        |
|      | 4. | Der   | Kan         | npf f | ür t  | ie   | Be  | rfc      | ıjjı        | ınç  | 3   |     |            |     |     |  |  | 234        |

balb ala liberliche und gemilienlage Phrefieder übel belemmbet. tle unterbletten ürgerliche Werhinbungen mit Wranen und Miaba den ber Glubt, fie vergenbeten trevelbatt bie auten Stittameine bon Bleutlint und Angelbeim, the telerten auntebmettenbe Erintgelage, fle floben pläglich einmal mit großen gefällten Gilberkattern liber bie trangatitebe Mrenge. Hebel ging en auch mit hem Universidel, his Bucht teblis und bun guitten may fläulich, ibre Printungen murben, wie einte bet ben Senuten, Spiegeltechtereien mit eingelernten Pragen und Antwarten Baimflache maren bie ibenfruitieben Bortleilingen ber fentebingaget, memil tie bie Valenmelt blenbeten, aber bei Proben und Aufführungen murbe Mruen veritot, junue Platen murben in ben Compiet unter bet fludering nedennt eichelt eine den fleunmideten durebledinärmel; am einer Katinacht ledineitien Vebrer und Schiler meintennten in großem Unge burch bie Stubl, ber Bentetter ber Abiletopbie, Blimmermann, bamale Vagaritt, pantle ant axoner Exominel pay. En maren his things in Chainfleibe thuatt extaunt, als im Sabr 1746 bie timbermat tor vierdunbertjährigen Indtläum televie. En ermielen ine Premien aufe Mene anexistalisben Edutel. Seber von ibnen mollte gum Emelne ber Ebenfante benmantet tein, unie bie Buentlift mur auch tebr bereitmillig ibnen zu bienen, aber mehre Branzoten bielten en auf nicht einmal the nötbig, ihrerbandt im Aframationatual zu ertebeinen, ibeila megen Größentlichkeit ibrea Lutein, ibella una unarhorener Ungrimma. Whilby, her bumula uneb Emeine bee Thenlagte murbe, frantie tich tebr fiber bieten Schlingt, ben bie Fremben bem benitchen Molobelentiant anthaten. In bemtolben Suber flath an Amipurp tein Buter, ber noch erlebt butte, ben Sobn in ber bochtien Melebetenmirene teiner fifrebe an teben Ger Sobn bing mit inniger Liebe an ber Beimat, und es itt mot moalleb. but bie Minefiebt unt bie Bergenamintebe ber Seinen ibn Demngen Ontle, bin bubin bie Bbibermartigfett feiner Glellung bulbenb an ertragen:

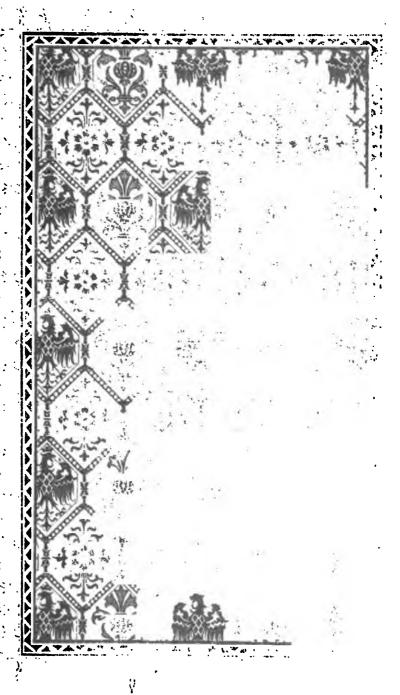

150 833.7 C102 F8951

# Gesammelte Werke

von

## Gustav Freytag.

Zweite Auflage.

Bweinudgwanzigfter Band.

Leipzig

Verlag von S. Hirzel 1898.

erhalten. Auch bas war noch nicht bas Aerafte. In seinem Eifer gegen die ichlechten frangösischen Geiftlichen schrieb er ein bedenkliches Buch: "Die frangösischen Badagogen in Deutschland ober die Geschichte bes Lagarismus in ber Pfalz. Bethania, im Berlag bes beiligen Lazarus. 1793." Darin beschrieb er wahrbeitsgemäß und febr eingebend bie schlechte Wirthschaft ber fremden Jugenderzieher, ihre Unwiffenheit, ihre jesuitische Lebr= weise, ihre untreue Berwaltung ber Stiftungen und schilberte bie einzelnen Charaftere mit einer Scharfe, welche für die Getrof= fenen feineswegs schmeichelhaft war. Er verschwieg zwar seinen Namen, aber bie genaue Renntniß bes vergeubeten Beins, ber schlechten Rost im Convict, ber schnöben Behandlung beuticher Lehrer mußte seine Person ben Gegnern so beutlich machen als batte er sein Bild auf ben Titel gesetht; und obgleich er am Schluß ber Ginleitung feinem ehrlichen Gewiffen bie ebrfurchtsvolle Redewendung abnöthigte: "wenn ber eble Rarl Theodor ben Inhalt meines Buches erfährt, bann ift ber fürchterliche Rolog bes Lazarismus geftürzt, bann ift bas Baterland gerettet" - fo erwies fich biefe Unnahme boch als unbegründet, ber Rurfürft fturgte ben Rolog nicht; gegen ben Schreiber erhob fich bie gange Gefellschaft ber alten Jefuiten und ber eingewanderten Pfaffen, und machte ihm feine geift= liche Stellung burch Begereien bei ber Regierung und beim Bolfe unerträglich.

Bu dem äußeren Zwift fam ein innerer. Während er nicht unterlassen fonnte, ernste und satirische Ausfälle auf die Gegner zu machen, wurde ihm selcht durch die Gedanken, welche ihm dabei kamen, das gesammte Pfaffenthum und das ganze Wesen der römischen Kirche fremder und seindseliger. Er gab seine Pfarrstelle auf, zog sein Priesterkleid aus und wurde Protestant. — In der großen Bewegung jener Jahre machte solche Wandlung des Einzelnen wenig Aufsehen.

Alls Privatlehrer hatte er feine glücklichsten Jahre verlebt, auch an ber lateinischen Schule hatten Unterricht und Sorge um die Jugend ihm Selbstgefühl gegeben, jetzt errichtete er um 1800 in Mannheim eine Privatlehranstalt, der er dis 1807 vorstand. In diesem Jahr wurde er von der Landes-regierung des neuen Staates Baden als Prosessor an dem neuerrichteten Lyceum zu Mannheim angestellt, wo er Mathematif und Latein lehrte. Das Jahr vorher hatte der einzundsunfzigiährige Mann sich mit Anna Mariane Jörg verzheiratet. Seine Frau gebar ihm sünf Söhne und zwei Töckter. Der älteste Sohn war Karl.

Arnold Mathy lehrte noch etwa neun Jahr am Lyceum, bann ließ er fich wegen Rranflichfeit in Rubeftand verfeten; vielleicht auch beshalb, weil bem gewiffenhaften Mann bie neue Lehrweise und ber spftematische Unterricht eines jüngeren Geschlechts unbequem wurde. Ihm war ber beste Theil seines Wiffens nicht in ber Bucht ber Schule und bem planvollen Bortrage afabemischer Lebrer, sondern in den Mannesjahren burch Lefen und Denfen gefommen. Es war eine rubrenbe Ehrlichfeit, bag er, ber fechzigiabrige Mann, feine Schuler in ber Mathematit bisweilen zu einem jungeren Amtsgenoffen ichicte und biefen burch ben Mund bes Anaben ersuchen ließ, bie Lösung einer Aufgabe anzugeben, weil er bamit nicht fertig werben fonne. Er arbeitete unablaffig an fich felbft burch fleißiges Lefen und prüfende Beobachtung feiner Gebanten und Thaten, aber es scheint, daß dieselbe Bewiffenhaftigfeit ibn als Lehrer einer Rlaffe zu ftrenge und zu forglich in Gingelheiten gemacht, und ihm die beängftigende Empfindung gegeben bat, baß er seine Schüler nicht genug forbere. — Aber auch bie letten gebn Jahre feines lebens nach feinem Rücktritt vom öffentlichen Lebramt gab er emfig Privatunterricht.

Es war sein Schickfal gewesen, auf der Höhe des Mannesalters mit Bielem aus seiner Bergangenheit zu brechen und seinem Gewissen dadurch zu genügen, daß er in scharfem Widerspruch zu alten Berhältnissen, die ihm unwahr geworden, einen neuen Kreis von Pflichten suchte; er mußte die Mannes-

freude entbehren in biefem neuen Dafein ju einer großen Birtfamteit ju fommen, bie ibn völlig befriedigte. Dafür gab ibm ber gute Beift feines lebens wie zur Entschädigung noch in boberem Alter bas beutsche Glück eines eigenen Sausbalts, bie bingebenbe Liebe einer guten Frau und bas forglofe Lachen ber Kinder. Biel Lebensfraft batte er in bauerlosen Berhalt= niffen verwendet, aus barten Brufungen hatte er fich ein gutes Bewiffen und ben Stolz eines freien Mannes gerettet. Seine Erfahrungen hatten ihn nicht mild gegen bie Schwächen Unberer gemacht, aber am ftrengften gegen fich felbft, ju ber ironischen Betrachtung frember Berfehrtheiten war ihm bei Gattin und Rindern auch das Behagen eines beutschen Sausvaters gefommen, aus bem Biberwillen gegen bie frangösischen Abenteurer war eine fraftige beutsche Baterlandsliebe erwachsen, in bem Streit gegen bie Jesuiten und Monche mar er gu einem entschloffenen Denfer geworben, bem bober als alle Autorität ftand fich felbft in Bort und Bert Genüge zu thun; fein Leben war bescheibene Arbeit gewesen vom Morgen bis jum Abend. Bon biefem Allen ging auf feinen Cobn über.

#### 3m Vaterhaufe.

Am 17. März 1807 wurde Karl Friedrich Wilhelm Mathb geboren, die Mutter bachte oft baran, bag ber erfte Tag feines Lebens ein rauber Sturmtag bes tommenben Frühlings gewesen war. Er war ein gar fleines Rind und ließ längere Zeit zweifelhaft, ob er im Erbenlichte ausbauern wolle. Denn er bewies von bem erften Tage feinen Eigenwillen baburch, bag er laut gegen bie berkömmliche Nahrung aller Säuglinge anfämpfte. Und er mußte julest nach bem Rathe eines flugen Arztes wie ein Beldenfind ber Sage burch garte Brube aus ben Schenkeln geopferter Ralber ernährt werben. Dabei erhielt er sich, er blieb mehre Jahre von Körper schwach, doch der Beift entwickelte ichnell zur Freude ber Eltern ungewöhnliche Fähigfeiten. Die Mutter Karls, eine warmberzige, verftanbige Frau, weit junger als ber Gatte, bing mit Ehrfurcht und bemuthiger Liebe an ihrem Professor. Dieser war bie Sonne bes Saufes und unumschränfter Gebieter. 36m mar Stoly und Glück, bas Befte, mas er wußte, lehrhaft in die Seelen feiner Rinder ju fenten. Er nöthigte ben Gobn ichon in beffen früher Rindbeit zu ernftem Lernen. Und wie er felbft als Philosoph alle Entbebrungen gering achtete, gewöhnte er auch bie Seinen an Enthaltsamfeit, "je weniger Bedürfniffe, befto freier ift ber Mann", pflegte er ju fagen. Der Bater erhielt fein Sauswefen burch angeftrengte Thatigfeit, fein Behalt war fogar nach bamaligen Berhältniffen bescheiben, bagu eine Familie, Die fich rafch vergrößerte, so gab er neben ben Lehrstunden im Lyceum fast ben gangen Tag Privatunterricht. Aber wenn er in die Kinderstube trat und den Kleinen mit der Frage: "wer war beut brav?" die Sand entgegenftrecte, bann ging ibm bei ihren Fragen und Forberungen das Berg auf, er fette fich unter fie und begann febr schön zu erzählen, am liebsten bie großen Geschichten aus bem Alterthum, aber auch Gelbfterfundenes. Wenn die Kinder bann, worauf er eifrig bielt, bas Geborte nachergablten, bann war ber, welcher am genauesten, ausführlichsten und anschaulichsten zu berichten wußte, immer ber alteste Anabe Rarl. Auch auf Spaziergangen führte ber Bater seine Rleinen pabagogisch in die Natur ein, er wies ihnen Thiere und Pflangen und berichtete berrlich über Simmel und Erbe. Gehr früh hat ber Gobn fich ein fleines Berbarium angelegt, und icon bamals muß ber Naturfinn erwacht fein, ber in ihm ftets febr lebendig war.

In bas Stillleben bes fleinen Saushalts brang ber Rriegslärm ber beutschen Rämpfe gegen Napoleon, Karl war fechs Jahre alt, als die Beere ber Berbundeten an ben Oberrbein ftiegen; auch in Mannheim nahmen die Durchzüge fremder Truppen fein Ende, und es war zuweilen mehr Einquartierung als man verforgen fonnte. Im Saufe bes Professor Mathy theilte man willig mit, er geborte zu ben Gubbeutschen, welche Die volle Große bes Rampfes patriotisch empfanden. Mebr als einmal wurde bas Mittagessen unberührt vom Tisch ge= nommen und ben hungernden Golbaten, welche gerabe ein= traten, vorgesett. Auch ber fleine Rarl hatte feinen Theil an ber fröhlichen Aufregung, mit welcher bie Rnaben ber Stadt auf bie fremben Befreier blickten, beren Sprache fie nicht verstanden. Denn - wohl zu merfen - die Feinde der Frangofen, welche in Mannheim rafteten, waren meift Ruffen und bie erfte warme Theilnahme bes Anaben an bem Geschicke ber Nation war neugieriges Intereffe für die Fremben, welche eben noch Feinde des eigenen Landesherrn gewesen waren. Auch der Bater wurde von der militärischen Wißbegierde ergriffen. An beiden Usern des Rheins waren im Winter des Jahres 1813 Schanzen erbaut, die Artillerie der Bersbündeten und Franzosen eröffnete über den Strom ihr Feuer. Da nahm der Bater seinen Sohn Karl an der Hand und führte ihn hinaus zum Rhein, damit er selbst schaue, wie es beim Kanonenkampf zugehe. Sie waren beide in sorgloser Betrachtung des kriegerischen Wesens dahin gewandelt, während die Kugeln über ihnen flogen. Da fragte der Kleine: "was ist das, Bater, das oben in der Luft so zischt?" "Das sind Kugeln, mein Sohn", entgegnete der Prosessor bedächtig, sand es aber doch gerathen, den Heinweg anzutreten.

Nicht immer gelang bem Anaben fo glücklich friegerischen

Angriffen zu entgeben. Zwar bie erfte Rriegsthat gegen ihn wurde nur von einem Pfau verübt, aber er war damals noch ein sehr kleiner Kerl; ber Pfau flog ihm zornig auf den Rücken und hacte ibn in bas Geficht; ber Bater batte Mube, bas wüthende Thier zu entfernen und ber Kleine behielt lange ein Beichen über ben Augen. Dann aber geschah es, als ruffische Reiterei burch bie Stragen Mannheims zog, und Bater und Sohn ber Beerfahrt gufaben, daß beibe im Bewühl an eine Mauer gebrängt murben und Karl von einem Bferbe einen ftarten Suficblag gegen die Bruft erhielt. Der Bater trug ben Bewußtlosen auf seinen Urmen nach Sause und ber Rleine litt lange an ben Folgen bes Schlages. Und furz barauf ichleuberte ibm ein anderer Knabe eine Kartätschenfugel, welche als Rriegsbeute aus bem Boben gegraben war, gegen bie Stirn. Die Berletung war gefährlich und eine schmerzbafte Operation nöthig. Babrend die Aerzte mit Meffer und Sonde an bem Ropf bes Anaben beschäftigt waren, lag die Mutter in ber

Ruche auf ben Anien, ber tapfere Karl gab teinen Schmerzenslaut von fich. Die Bunde beilte glücklich, aber biefe Narbe

auf ber Stirn bat fich nie gang verloren.

Als ältestes Rind im Sause wurde Rarl bald ber bescheibene Bertraute bei Bebanten und Gorgen ber Eltern, benn ce ift bas Borrecht bes erften Kindes, bag es ben Eltern am rührendsten die eigene Kinderzeit lebendig macht und die Poefie ber Che am reichlichsten spendet, nud es empfängt barum als Ausstattung wieder ben völligften Antheil an ben Bebanten ber Eltern. Auch Rarl erhielt früh bas feine Berftanbniß für Stimmungen und Gemüth feiner Umgebung, ben forglichen Familienfinn, ber alle Angehörigen bebenft, und eine ernfte Bebächtigfeit, welche ibn zum erziehenden Selfer ber jüngeren Gefchwifter machte. Er batte ein liebevolles Berg, forgte mebr um bie Underen als um fich felbft, und schenfte gern fein Spielzeug und Besperbrot an bie, welche febnfüchtig barauf faben. Als er einft mit bem Bater einen andern Professor bes Lyceums besuchte, biefer fich an ben treffenden Antworten bes Rindes erfreute und ibm gulett einen schönen Apfel gab, ba nahm Karl ben Apfel, betrachtete ibn mit ftrablenben Augen und fprach: "Ja, bante, aber ber ift für meine Schwefter Auguste." "Sa", rief ber Freund, "bu mußt boch auch einen haben." Karl nahm auch ben zweiten Apfel und sprach wieder bedächtig: "Ja, ber ift für meinen Bruder Abolf." Und erft als bie Geschwifter fammtlich verforgt waren, behielt er eine erfreuliche Frucht für sich.

Bon bem Bater überkam ber Knabe die Gewohnheit in früher Morgenftunde an die Arbeit zu gehen, einen regelmäßigen dauerhaften Fleiß und saubere Ordnung in Büchern und Heften. Er allein von seinen Geschwistern wurde schon mit jungen Jahren in die Geheimnisse des Schachspiels eingeführt, das der Bater sehr liebte. Und wenn der Knabe dem alten Herrn sinnend gegenübersaß und die Figuren richtig setzte, dann standen die jüngeren Geschwister schweigend mit großen Augen daneben und betrachteten achtungsvoll den Bruder, welcher dem Bater die Bauern wegunehmen waate.

Es war natürlich, daß Karl am meiften von ben großen

Ibeen des Baters und von seinen Lieblingsgedanken aufnahm. Denn auch Eltern sernen erst allmählich mit den jungen Seesen ihrer Kinder schonend und in unschuldiger Diplomatie verfehren. Manch fühnes Wort des Baters über die Macht des Himmels und die Mächte der Erde siel zündend in die Seele des Knaben, helse Strahlen der Kantischen Philosophie und scharfe Urtheile über die Thorheiten irdischer Machthaber und dergleichen vertrausische Besenntnisse richteten frühzeitig die Gedanken des Sobnes.

Als Karl elf Jahre alt war, machte ibn ber Bater gu feinem Befährten auf einer Reise nach ber Beimat bei Boppard. Das war ein großes Ereigniß, es war eine Reife ju Buß und Schiff. Der Knabe jog an ber Seite bes Baters mit fleiner Reisetasche burch die schone Landschaft ben Mbein thalab bis Robleng. Rach ber Rückfehr schilberte er in einem Auffat genau und poetisch was er gefeben: bie Schieferberge mit fpigen Baden, grauenvolle Balber und luftige Beinberge, Die fich bem Blick bes erstaunenden Wanderers barftellen, Die mächtigen Burgruinen, barunter bie furchtbar bervorschimmernbe Burg bes Ritter Bromfer von Rubesheim, und babinter ben Mäufethurm, ben er als boblen Babn im Rachen ber Beit auffaßt, und ben fürchterlich rauschenden Schlund bes berühmten Binger Loch's. Much ben Stellen, an benen ruhmvoller Rheinwein wachft, gonnte er bereits freundliche Beachtung, und baneben ben Steinen mit Muschelabbruden, die er fich mitbrachte. Daran fügt er bie begeifterte Beschreibung eines hammerwerts, welcher man wohl anmertt, daß er Schiller's Fribolin gelefen bat, und er endigt froblich: "wir tehrten gurud, erfahrener als vorber, und anftaunend die Trummer ber Borwelt."

Seit seinem achten Jahre besuchte Karl das Lyceum zu Mannheim. Er wurde 1813 in die dritte Klasse aufgenommen und erwies seine ungewöhnliche Begabung dadurch, daß er den zweisährigen Cursus der Klasse in einem Jahre vollendete.

Much in ben oberen Rlaffen blieb er feinen Mitschülern überlegen, befondere beim Ueberfeten und Erflaren ber Rlaffifer. Im Bertehr mit ben Lehrern zeigte fich bier zuweilen eine Eigenheit feines Befens, Die ihm noch in fpateren Jahren Feindschaft aufregte und erft im Mannesalter burch größere Milbe und Gelbftbeberrichung gebanbigt murbe. Es war ein angeerbter Zug. Wo er vertraute und ehrte, mar er ftets bereit fich unterzuordnen, wo ihn aber Unficherheit im Können ober gar fittliche Berkehrtheit verlette, ba wurde fein Befen scharf, schneibend, rucksichtslos, und auf fein junges Antlig trat ber fatirifche Bug feines Baters. Dann mar fcmer mit ibm auszukommen. Wenn er ber Ansicht war, bag ein ichwacher Lehrer eine lateinische Stelle falich erflärt hatte, wies er mit einem berben lächeln auf bas Buch und begann: "ich meine, Berr Professor, bies tonnte man auch fo verfteben." batte meistens Recht, aber die schlimme ironische Art bewirkte, baß fast bei jeder Conferenz ber eine ober andere Lebrer fich flagend ausließ, Rarl Mathy fei zwar ber erfte, aber feinem Berhalten fehle die gebührende Berehrung. Auch mit bem Director bes Lyceums, Sofrath Beitum, gerieth er oft in Streit, ber aber immer in Anerkennung enbete, und Beifum vertheibigte ihn gegen die anderen Lebrer und fagte begütigend: "Es ift Beiftern, bie etwas werben, eigen, baß fie Steptifer werben; jo war ber Bater, jo ift gerade ber Jung, er glaubt auch nix und macht fich über feine Lebrer luftig, barum wird er boch etwas Ordentliches." - Derfelbe fatirische Erbmangel an Pietat verleitete ben Primaner fogar, mit mehren Rameraben bei ben Rapuzinern eine Meffe für einen leibenben Mitbruder zu bestellen. Karl machte ben Sprecher und überreichte bem Pater Kapuziner bemüthig bas übliche Gelb. Der Bater war ruftig die Bezahlung von ben Knaben zu nehmen und verhieß gute Förderung. Leiber bestand bas Unglück bes Mitbrubers nur barin, baß ibm bas landesübliche Getrant nicht munden wollte.

Alls auffälliger Beweis seiner Nichtachtung des Ehrwürsdigen wurden auch die beiden öffentlichen Reden betrachtet, welche er im letzten Jahr und bei seinem Abgange zur Unisversität nach selbstgewähltem Thema hielt, eine saterinsche, "Lob des Hannibal", in welcher er die Baterlandsliebe und sittliche Größe des Buniers seurig gegenüber der römischen Staatsstunft erhob, und die andere deutsche, welche großes Aussehen machte und von einzelnen Stimmen im Lehrercollegium für beleidigend erklärt wurde: "Lob der Dummheit". In ihr war zwar die Anlehnung an Erasmus unverkennbar, aber die Zusstände, welche er schilderte, waren neuzeitliche, und die aussmalenden Züge eigene Ersindung.

Beit anders stand er zu seinen Mitschülern, er war unter ihnen ernsthaft, stets gesammelt, aber immer ein guter Kamerad und zu jedem mühevollen Dienste erbötig. Der Primanerstolz sehlte ihm ganz, es war ihm besondere Freude an Ausslügen mit den Kleineren Theil zu nehmen, für die er wie ein Bruder oder Lehrer sorgte. Bon einem jüngeren Lehrer des Chceums wurde damals in der Stille Turnunterricht ertheilt, Karl war eifrig dabei und half auch hier dem Lehrer die Riegen der Kleinen in Ordnung zu halten. In allen männlichen Körpersübungen war er Andern voraus, ein ausdauernder und fühner Schwimmer, ein vortresslicher Schlittschuhläufer. Nur tauzen mochte er nie, das, meinte er schon als Jüngling, sollte man den Wilden überlassen. Dagegen sang er richtig und mit guter Stimme Volkslieder und Freiheitslieder, war auch beim Abiturientencommers Präses und Borsänger.

Bierzehn Jahr alt, begann er Privatunterricht zu geben, er hatte stets einige Schüler und verdiente sich damit ein stattliches Taschengeld, das er nütlich verwandte. Er nahm z. B. mit zwei Altersgenossen bei einem Engländer Unterricht im Englischen und machte rasche Fortschritte. Das war damals im Binnenland etwas Seltenes, ihm blieb es ein werthvoller Erwerb und er übte sich noch in späterer Zeit darin.

Unter seinen Schülern war auch ein babischer Dragoner. Dieser, ein großer, starker Mann, trat eines Tages vor Kark, stellte sich stramm auf, die Hand an der Mütze und sprach: "Berzeihen Sie, Herr Mathy, daß ich so dumm bin, aber ich kann nit lese un nit schreibe, un da wollt ich Ihne geditt' habe, ob Sie michs nit lehren wollte. Ich will Sie dasür reiten lehren." Zum Reiten hatte Karl keine Zeit, er unternahm es erst später in Karlsruhe, der Dragoner aber sernte bei ihm ganz gut lesen, schreiben und rechnen, wurde später Diener des Lyceums zu Mannheim, blieb das über vierzig Jahre und bewahrte bis zu seinem Tode dem jungen Lehrer ein dankbares Andensen.

Karl war siebzehn und ein halbes Jahr alt, als er — im Herbst 1824 — auf die Universität Heidelberg abging. Gern hätte der Bater seinen Sohn zu einem gesehrten Schulmann gemacht, aber der Sohn hatte keine Lust dazu. Das stille Denken und das kritische Beurtheilen schlechter Wirklichkeit war nicht mehr die vorherrschende Richtung unter den Gebildeten, seit den Freiheitskriegen arbeitete in dem jüngeren Geschlechte das Begehren nach einem großen und freien Staat, und die poetischen Traumbilder zogen aus den Berbindungen der Universitäten dis herab in die oberen Klassen der Ghmnasien. Nicht umsonst hatte der Jüngling die neuen Lieder von Freiheit und Baterland gesungen. Er entschied sich für das Studium der Staatswissenschaft und der Bater gab dem Sohne ohne Widerstreben nach.

The of the position of the term of the position of the positio

### Auf der Universität.

Der Gruß, welchen die Musenstadt am Neckar dem neuen Studenten entgegentrug, war unfreundlich, und lange wiedersholte sich in seinem Leben, daß der Eintritt in neue Verhältnisse ihm unerwartetes Leid schuf. Er hatte ein einsaches Zimmer zu ebener Erde, nah am Fluß, gemiethet. Kaum war er eingerichtet, als der Neckar anschwoll und den Stadtstheil, in welchem er wohnte, bis über das Erdgeschoß unter Basser setze. Das Unglück brach plötzlich bei Nacht herein, Verwirrung und Noth waren groß, er wagte sein Leben um seine und seiner Hauswirthe Sachen zu retten. Als sich die Fluth verlief, bezog er ein Zimmer im obern Stock desselben Hauses, das er bis zum Ende seiner Studienzeit bewohnte.

Der unbehilfliche Name Kameralia bezeichnete seit dem vorigen Jahrhundert den Kreis von Lehrgegenständen, deren Erwerd auf deutschen Universitäten einem jungen Manne nöthig war, wenn er als Beamter in der Kammer des fürstlichen Staates, d. h. bei der Regierung und Verwaltung, eine höhere Wirksamfeit gewinnen wollte. Seitdem ist der alte Name fast außer Gebrauch gekommen, das Gebiet des Wissens, welches damals den Regierungsbeamten formte, ist jetzt durch die Fortschritte unserer Bildung sehr erweitert. Wie einst der Vortheil des fürstlichen Status, so sind jetzt die praktischen Bedürsnisse der Nation das Band, welches Beobachtungen, die dem Verstehrsleben der Gegenwart entnommen sind, Kenntnisse aus sehr verschiedenen Gebieten der Mathematik und Naturwissenschaft

und Kunde des Rechts zu einem Spftem von Lehren zusammenschließt. Dieser Kreis von Kenntnissen konnte damals nicht auf allen Universitäten mit gleicher Reichlichkeit erworben werden — am wenigsten waren die preußischen darauf einsgerichtet. Um meisten hatte, wie Hannover in Göttingen, so Baden in Heidelberg dafür gesorgt, in Baden war diese Beantenbildung besonders angesehen, sie eröffnete dem Candisdaten die beste Aussicht für den Staatsdienst.

Mathy borte Landwirthschaft, Nationalokonomie, Technologie, Finang= und Sandelswiffenschaft, fammtlich bei feinem verehrten Lehrer Rau, Mineralogie und Bergbau bei Leonbard, Botanit bei Dierbach, Physit bei Muncke, Mathematik bei Schweins und Roff, Forftwirthichaft bei Bronn, Rameral-Chemie bei Preftinari, alte Geschichte bei Mone, Inftitutionen bei Gubet, Staatsrecht bei Mohrstadt, Privatrecht bei Mitter= maier. Er besuchte bie Borlefungen regelmäßig und folgte ihnen die Feber in ber Sand. Er gewöhnte fich auch, miffenschaftliche Werte, bie er für fich durchnahm, ihrem Inhalt nach auszuzieben. Er that bies oft beshalb, weil ibm bie Unichaf= fung eines neuen Buches nicht leicht wurde und er blieb biefem Brauch bis in spate Zeit treu. Durch dies fleißige und regelmäßige Eingeben in die Beiftesarbeit bes Lehrenden erwarb er die ausgezeichnete Leichtigkeit im Busammenfaffen fremder Gebanken, welche ibn fpater als Journalisten zu einem niemals übertroffenen Reporter von Kammerverhandlungen machte und als Berichterstatter auf ber Rednerbuhne zu einem besonbers flaren Darfteller ber verschiebenen Auffaffungen. Seinem Stil und seiner Sprechweise murbe baburch bie gebrungene, gedankenvolle, schmucklose Einfachheit, Rlarbeit und Rurze geförbert, Eigenheiten, welche allerdings aus bem tiefften Grunde feines Charafters erwachsen find.

Er wurde natürlich Burschenschafter. Die Burschenschaft ju Beibelberg war damals ein stattlicher Berein, welcher in seiner engern Berbindung etwa vierzig Mitglieder, zu seinen Renoncen einige hundert Mann gablte. Rur Die Mitglieber bes engern Bunbes trugen bas ichwarz = roth = golbene Band auf ber Bruft, einen verponten Schmud, ben ber Bebell gur Beftrafung anzeigte, wenn er nicht vorzog einem woblgelittenen Manne ins Ohr zu raunen: "Anopfen Gie bie Befte zu, fonft muß ich Sie abfaffen." Zwischen ber engeren Berbindung und ben Zugehörigen schlichtete ein Chrengericht und verhinderte gewöhnlich die Duelle, bagegen gab es mit den Corps ber Landsmannschaften ftarfen Busammenftoß, seltener mit ben "Beftfalen", aber baufig mit ben "Saro-Boruffen". In biefe lette Genoffenschaft traten gern bie Breugen, barunter viele vom Abel, ihr wurde ein abschließender und bochmutbiger Junferfinn vorgeworfen, und nicht in Seibelberg allein; benn auf ben meiften Universitäten ftanben Burschenschafter und Boruffen in erbittertem Gegenfat, mabrend Deftreicher auch in Subbeutichland als Landsmannschaft nicht vorhanden waren. Und man thut bem politischen Urtheil mancher Bortampfer bes alten Liberalismus fein Unrecht, wenn man ihre Abneigung gegen preufisches Wefen aus ihrem Studentenzorn ertlart und achtungsvoll behauptet, baß fie noch in fpaten Mannesjahren ben Burichenkampf für Schwarz = roth = gold gegen Schwarz= weiß-roth fortsetten. Nicht nur zu Frankfurt in ber Paulsfirche fampften alte Studentenerinnerungen gegen einander, noch beut bermag manches treue Burichenschafterberg ben Schmerz nicht zu überwinden, daß ein gewaltthätiger Boruffe bie Farben bes schwarz-weiß-rothen Corpsbandes zur Flagge bes beutschen Reiches gemacht bat.

Die Burschenschaft zu Seibelberg trank und focht für das Glaubensbekenntniß: wir sind Deutsche, nicht Preußen, nicht Westfalen, nicht Rheinländer. Sie war in den Ansorderungen, welche sie an die Sittlichkeit ihrer Mitglieder stellte, ein wenig strenger als andere Berbindungen, sie gab weniger auf Tapferkeit beim Becher, schätzte die alte Renommisterei gering und legte auf Meisterschaft im Gebrauch der Sieb-

waffen nicht ganz so hohen Werth als ihre Feinde, aber sie war doch stolz darauf, die tüchtigsten Schläger zu besitzen. Sie hatte außer dem Fechtboden auch einen eignen Turnplatz auf der Hirchgasse, wo die Jüngeren sich mit Eiser und Lust übten. Es war im Ganzen in der Gesellschaft ein harmloses, fröhliches Treiben, nicht gar zu gedankenlos und trotz seichtem Sinn nicht gerade lüderlich. Zu den Verbindungsgenossen Mathy's gehörten die Holsteiner W. Beseler und Francke und Jakob Beneden.

Mathy wurde Mitglied bes engern Bunbes, wenn bie Sage nicht falich berichtet, fogar einmal Sprecher, er war treuer Barteimann, welcher für ein freies und machtvolles Deutschland glübte. Un den Trinfabenden erwies er fich beim Becher und Gefange gebührlich und feft, in ernftem Studentenftreit als ein tapferer Burich und guter Schläger. Auf ber Menfur war er rubig und ficher, er schlug am liebsten links und theilte ftets mehr Siebe aus als er empfing. Als 28 Jahr später fein eigner Gobn Rarl zu Beibelberg in berfelben Berbindung war, riefen biefen seine Freunde gur Durchsicht bes Buches, in welches feit früheren Studentengeschlechtern bie Duelle eingezeichnet wurden, und wiesen ibm, daß sein Bater unter anderm an einem Morgen zweimal auf Menfur geftan= ben batte. Und als ber Sohn bies bem Bater berichtete, mußte biefer fagen: "ich werbe ben Batern schreiben, fie follen fich buten, ihre Göbne auf Dieselbe Universität zu schicken, wo fie ibre Streiche gemacht haben."

Eines seiner Duelle wurde auch außerhalb der akademischen Welt angelegentlich besprochen. Gegner war Commilito Benebict Bode, Veranlassung irgend etwas von höherer Weiblicheteit, Forderung auf krumme Säbel, losgegangen wurde wäherend der Ferien auf der Wiese beim Lindenhof zu Mannheim, leider wegen der Entsernung von der Musenstadt ohne zuverslässigen Paukarzt. Mathy hatte das Unglück seinem Gegner die Nase quer so durchzuhanen, daß sie gänzlich herunterhing

und nur an ben beiben Flügeln ein wenig haftete. Da biefer Dieb bem Untlit bes Getroffenen ein recht schenfäliges Un= feben zu geben pflegt, verloren bie Secundanten und Beugen, worunter ein Offizier war, ben Kopf und verschwanden, und Mathy felbft führte tiefbetrübt feinen Gegner nach bem Linden= hof: "Es thut mir febr leid," jagte er auf bem Bege, "du haft es aber fo gewollt." ""Lag gut fein,"" antwortete Bobe in tentonischer Gemüthlichkeit troftend, ,, jest babe ich boch er= lebt, was feinem Menschen zu Theil wird, ich habe burch meine eigne Rafe gefeben."" In bem Lindenhof ftiegen die Rampfer auf eine Befellschaft Damen, welche laut schreiend wie eine Schaar Bogel auseinander flog, als fie ben blutigen Mann erblicfte, ber fich angelegentlich bemühte feine Dase festzuhalten. Da Mathy nach ber Stadt eilte um einen Bagen zu bolen, begegnete er dem Bolizeiamtmann, ber binausfuhr. "Wiffen Sie fchon," rief ihm biefer grugend gu, "bag bem jungen Bobe Die Nase abgehauen ift?" Mathy beeilte sich nach Beibelberg unter ben Schut ber afabemischen Berichtsbarfeit zu fommen, welche in folden Fällen ihr Gutes bat. Das Ende war, bag bem Gegner bie Rafe fauber angenäht wurde und mit wenig veränderten Contouren wieder anwuchs und daß beibe gu= fammen im Carcer fagen, Mathy vier volle Bochen.

Dennoch fehlte bem geachteten Schläger nach ber Meinung manches luftigen Gesellen ber rechte ftudentische Ausschwung. Selten war er Theilnehmer an toller Fahrt in die Umgegend, er stand in größerer Gesellschaft schweigsam und zurückhaltend, was ihn ärgerte, wies er nach seiner Weise mit schneidender Schärse ab, nicht nur an seinen Altersgenossen, auch gegen afademische Lehrer. Er war an Hofrath Schweins, Prosessor der Mathematik, empsohlen und von diesem gut aufgenommen worden. Eines Tages ging Schweins mit seinen Studenten ins Freie, um eine Gegend zu vermessen. Mathy sollte zum erstenmal das Instrument ausstellen und richten. Als er das mit nicht sogleich zu Stande kam, bemerkte Prosessor Schweins

spöttisch: "Sie haben auch noch keinen Hasen geschossen!" Ohne sich zu besinnen, erwiederte Mathy: "Wenigstens noch nicht so viele Hasen, wie gewisse Leute Böcke," wandte sich ab und ging nach Hause, um das Colleg des Professors nie wieder zu besuchen. Dergleichen kurze Absertigungen bewirkten, daß er zuweilen Scheu erregte. Auch sein Aeußeres war nicht ganz studentisch; die lustigen Moden, Schnurrock und Kanone, bunte Müße und verzierte Pseise trug er nicht — er hat auch später dem Tabak nur aus einer Dose Zugang verstattet. In seinem einsachen Röcklein und dem untersetzten Körperbau glich er schon damals einem jungen Beamten. Man wußte auch, daß er weit sleißiger war als die Andern und die Tagesstunden in regelmäßiger Eintheilung verwerthete.

Sein Herz öffnete er nur Wenigen, biesen war er ein zuverlässiger Freund, um Jüngere und Schwächere mit der ernsten Zärtlichkeit eines älteren Bruders bemüht. Für Jemand, den er gern hatte, war er zu jedem Wagniß bereit. An einem Sonntag Vormittag im März ging er mit einem Freunde daheim auf dem Rheindamm spazieren. Der Andere hatte einen schönen braunen Jagdhund, den er einen Stock aus den hohen Fluthen des Rheins apportiren ließ. Als der Hundabermals dem Stocke nachspringen mußte, ersaste ihn der Strom und riß ihn fort. Sein Herr lief am User, jammerte und rang die Hände, Karl besann sich keinen Augenblick, warf den Mantel ab, sprang in den Rhein und schwamm dem Thier nach. Erst nach starker Anstrengung gelang es ihm, sein eignes und des Hundes Leben zu retten. Zum Glücke hatte das kalte Bad keine schlimmen Folgen.

Vor andern guten Gesellen war ihm Valentin Stromeher lieb, ein reichbegabter Jüngling von edler Anlage, aber zarter Gesundheit, der kurz darauf an einer Brustkrankheit starb. Ihn führte er mit Andern gern die vier Wegstunden nach Mannheim zu seiner Familie. Dort war der Hausherr geschieden. Als Mathh ein Jahr in Heidelberg studirte, wurde

ihm der Schmerz den Bater durch den Tod zu verlieren. Diefes Unglud mußte ihn wohl fefter und ernfter machen, als die Rameraden. Denn er ftand jest als der Berather und die Stüte in seiner Familie, mit achtzehn Jahren hatte er alle Pflichten eines Mannes für bas haus ber Seinen und fich selbst zu übernehmen. Und bas that er getreulich. er wurde ber Stola seiner Mutter, ber Bertraute seiner Geschwifter und ber Erzieher seiner jüngeren Brüber. In ben Jahren, wo fonft ber ftubirende Jüngling die Mittel für seinen Unterhalt von Andern erhält, war er bereits in der Hauptfache auf eigne Arbeit angewiesen. Er gab viele Stunden, regelmäßig und als etwas, das sich von selbst versteht. Auch baburch gewöhnte er sich an Selbstbeberrschung, er lernte sich Benuß versagen und den erlaubten Benuß schäten, und er erhielt früh eine selbstwertrauende Sicherheit, die ihm leicht machte neue Verhältniffe einzugeben.

Mit zwei und einem halben Jahre, Oftern 1827 hatte Mathy nach bamaligem Brauch seine Studien beendigt, jest ftand er vor bem Uebergang in die Arbeit bes Geschäftslebens. Die Beschränkung, welche jedem tüchtigen Studenten an Diesem Wendepunkte nöthig ist, wurde einem Burschenschafter des Jahres 1827, ber in ben Staatsbienft treten follte, ju einem barten Rampf. Die Ideen von Freiheit und Manneswürde, von einem großen Deutschland und bem Stolz eines Burgers, ber mit sicherem Herrengefühl auf ber Erbe steht, waren damals nur Träume schwärmender Jugend. Was er als Beamter werden konnte, ein kleiner Thrann eines kleinen Staates, ber vom Aftentisch die Unterthanen bes Landesherrn in Gehorsam hielt, bas erschien seinem mahrhaften Sinn als ein Unrecht gegen sich und gegen Andere, und er baumte bagegen auf mit aller Ent= schiedenheit eines feurigen und geftählten Willens. Sein Leben binaugeben für bas Blück eines Bolkes, die Ibee politischer Freibeit da zu vertreten, wo sie in Europa noch eine Stätte hatte, erschien ihm als die edlere Pflicht. Er spähte in die Ferne; dort weit im Often rang ein Chriftenvoll von edlem Ramen im Selbenfampf gegen Schenfliche Baschawirthschaft; was die Beitungen fündeten, was die Dichter fangen, wofür Wohlhabende aus gang Europa Gelb und gute Bunfche fteuerten, bas war bie glorreiche Sache, ber er fein junges Leben widmen mußte. Dort fonnte er nütlich werben, mit ben Baffen, bei ber Befets= gebung und Berwaltung, in ber Lebre bes neuen Staates. Die Wildheit, die entsetliche Bermuftung, die Wefahr, fie gerade lockten den muthigen Jüngling. Und wenn er an seine eigene Zufunft als babischer Beamter bachte, wurde ibm noch aus anderen Grunden bas Berg ichwer, er war völlig obne Bermögen, er batte bis jest durch Privatstunden, die er gab, fich ein bescheibenes Dafein gesichert, bas mußte er als junger Beamter neben feinen Dienftarbeiten unter weit ichwereren Berhältniffen Jahre hinaus fortfeten; und er fab überall in feiner Nabe, wie flein und burftig bas leben mar, welches ben Staatsbiener in ben Unteramtern umschloß.

Es war bezeichnend, wie er seinen Plan durchzusühren suchte. Er barg den Vorsatz im stillen Herzen, sogar vor jedem Mitglied seiner Familie, blieb das ganze Jahr, bis Ostern 1828 in Heidelberg und gab dort Unterricht, um sich Geld für die Reise zu sammeln. Dann ging er zur Mutter und den Geschwistern nach Mannheim und theilte ihnen seine Absicht mit, einen Ausslug nach Paris zu machen. Dort hatte er einen Freund, Junghanns, welcher als junger Arzt unter Gall in den Hospitälern beschäftigt war.

Am 4. Mai 1828 reiste er von Mannheim ab, kam am 13. Mai in Paris an und ging sogleich zu seinem Freunde, ber den Brief, worin Mathy seine Ankunft meldete, noch gar nicht erhalten hatte. Erfreut siel ihm der ehrliche Kamerad um den Hals, nahm ihn in seiner kleinen Wohnung auf und war eifrig ihm die Merkwürdigkeiten der großen Stadt zu zeigen.

Den 22. Mai wandte sich Mathy schriftlich an ben Grafen Eugen Harcourt vom griechischen Comité. Er bezog sich auf

einen Brief bes Prafibenten Capo b'Bftrias an Chnard, ben bie Blatter wenige Tage borber abgebruckt hatten, in welchem ber Bunich nach jungen Männern von Ehre und fittlicher Saltung ausgesprochen wurde, beren Tüchtigfeit helfen fonnte, Ordnung in die Berwaltung zu bringen. Mathy gab furgen Bericht von feinem Leben und feinen Studien und fubr fort: "ich wurde in ben Dienst meines Landes treten, aber im Alter von einundzwanzig Jahren ift man nicht eilig, die theuren 3been ber Freiheit unter bas Joch einer fo willfürlichen Berwaltung zu beugen als bie unfere ift, und ich bege ftarfen Wiberwillen gegen bie mechanische Arbeit in alten Formen, welche bem Geift eine unüberfteigliche Schrante fegen und feine freie Entwickelung bindern. Dagegen welch weite Laufbabn für Thatigfeit und Muth in einer Nation, Die fich wie ein Phonix aus ber Afche erhebt. Gie, Berr Graf, bitte ich mein Führer gu fein, Gie fennen Griechenland und wibmen ibm beiliges Intereffe. 3ch bin jung, fraftig, in ben Waffen geübt, moge bas Comité mich und meine Angaben prufen und mir bann die Mittel gewähren, nach Griechenland zu reifen. Berfönliche Auskunft über mich vermag ein Mitglied ber babischen Befandtichaft" - bas er nannte - "zu geben".

Der beutsche Student hatte in den engen Kreisen seiner Heimat nicht erkannt, daß die griechische Sache bereits aus der poetischen Luft des Philhelleneneisers in den Salon europäischer Diplomatie versetzt war. Das schried ihm Graf Harscourt am 25. Mai: "Seit mehren Jahren hat das griechische Comité viele Männer nach Griechenland geschickt, beinahe immer ohne Erfolg. Der größte Theil, obgleich durch sehr edle Empfindungen getrieben, hoffte dort eine glänzende Laufsbahn und Existenzmittel zu sinden; in dem armen Land mit so geringen Hilfsquellen sind fast alle getäuscht worden und haben dem Comité den Vorwurf gemacht, sie hintergangen zu haben. Deshalb hat sich das Comité darauf beschränkt, dem Land Hilfsmittel zu schaffen, aber keine Menschen hinzuleiten.

Ferner sind jetzt die Berhältnisse schwierig geworden, die Cabinette haben sich in die griechische Angelegenheit gemischt, die Thätigkeit des Comités ist nicht mehr maßgebend. Ihren hochherzigen Empfindungen lasse ich alle Gerechtigkeit widerfahren, dennoch muß ich Ihnen offen erklären, das Comité würde Sie gern Herrn Capo d'Istrias empfehlen, aber es hat sich zum Gesetz gemacht, Niemand mehr in seinem Namen zu senden."

So schnell war Mathy nicht abzuweisen. Er bat am folgenden Tage zum zweitenmal: "Mich treibt nicht Ehrgeiz, nicht der Bunsch nach gesicherter Stellung; diese Laufbahn bot mir mein Baterland, ich habe darauf verzichtet. Mir ist immer würdiger erschienen für das öffentliche Wohl zu arbeiten, als für solche, die nur leere Ambition haben; mein Ehrgeiz wäre, zum Glück des griechischen Bolkes beizutragen. Wenn das Comité mich nicht in seinem Namen senden will, so bitte ich doch die mir gütig zugesagte Empsehlung an den Grasen Capo d'Istrias zu geben."

Darauf schrieb ber Graf wieder: "Ich bin gern bereit Ihnen einen Empfehlungsbrief an ben Präsidenten von Griechensland zu geben, aber das Gesuch ist an das Comité zu richten in einer Eingabe, welche Ihre Personalien und Wünsche genandarleat."

Sofort stellte Mathy bem Comité dies Gesuch und fügte — am 30. Mai — nach dem Bericht über seine Person hinzu: Nichts hindert mich in meine Heimat zurückzukehren; ich möchte aber lieber in einem Land arbeiten, in welchem neue Eultur zu schaffen ist, als in ausgetretenen Gleisen dahin wandeln. Auf mein persönliches Bohlbehagen habe ich sast ganz verzichtet, ich habe es immer nur als eine Zugabe, nicht als Ziel meiner Arbeit betrachtet. Sin Brief des Grasen Harcourt nimmt mir die Aussicht, die Mittel zur Reise durch das Comité zu erhalten, ich werde sie mir also anderweitig zu verschaffen suchen, bitte aber um eine Empfehlung. Nur

bie offenbare Unmöglichkeit wurde mich zwingen, auf meinen Blan zu verzichten."

Der Entscheid ließ lange auf fich warten. Unterbeg machte Mathy feiner Familie einige Andeutungen über ben Blan, und bas stille Traumbild trat ihm in die scharfe Beleuchtung, welche bas Tagesleben von Paris barauf warf; wahrscheinlich bewirften bie Nachrichten, welche er in ber großen Stadt von ben griechischen Buftanben erhielt, und verftanbiges Ginreben feiner Freunde, daß ihm ernfte Bebenten gegen die Bellenen= fahrt tamen. Als endlich am 8. Juli ein Brief des Grafen Harcourt ihn benachrichtigte, bas Comité glaube ihm eine Empfehlung an ben Prafibenten Capo b'Iftrias verweigern ju muffen, ba barg er bie Empfindungen, welche ihm diefe Entscheidung erregte, ftill in fich und beschloß sofort nach Saufe gurudgutebren, gumal auch noch feine Mutter ihn burch einen flebenden Brief in die Beimat rief und nicht verfehlte beigufügen, in Mannheim ergable man fich, bag ber gelehrte Stubent aus Sorge vor ber Staatsprüfung weggegangen fei. In biefen Tagen erfrantte fein Gaftfreund Jungbanns gefähr= lich. Mathy wich nicht vom Lager bes Freundes und verließ Paris nicht eber, als bis ber Genesenbe ihm bas Geleit geben tonnte.

Matht hatte in Paris von einem großen Bunsch, der die Hoffnung seines jungen Lebens geworden war, Abschied nehmen müssen, dennoch waren die drei Monate, welche er unter den Fremden zubrachte, für ihn von Bedeutung. Mit offenen Augen und unermüdlicher Bißbegierde hatte er Bieles gesehen, was ihm Belehrung gab, die Umgegend von Paris, die Kammer der Abgeordneten, wiederholt die königliche Bibliothek, die Sammlungen, die Theater und Demoiselse Mars, den setzen Bourbonen und das Begräbniß des Marschall Lauriston, den Circus Franconi, Demoiselse Garnerin und die Spielhöllen des Palais Royal. Aber auch die Exercirplätze und Schenken der Soldaten, dort hatte er mit gespannter

Aufmerksamkeit die militärischen Uebungen und Bräuche beobachtet, es konnte ihm doch vielleicht in Griechenland von Nuten
sein. Ebenso die politische Stimmung der Pariser und das
Leben der Straße, es war ihm Freude gewesen mit jungen
Franzosen zu verkehren, er hatte ihnen deutsche Lieder gesungen
und dasür von ihnen die Chansons von Beranger gelernt und
hatte als Deutscher unter dem fremden Bölkchen sein Wesen
kräftig behauptet. So einmal, wo seine Bekannten sich verabredet hatten, die spröde Tugend zu brechen, welche der Germane gegen die Pariserinnen bewies; sie hatten ihn im Rocher
de Cancale zu einem Champagnerkrühstück mit artigen Damen
gezogen und Alles klug eingefädelt. Aber es war ihnen nicht
geglückt, und als Junghanns an der Barriere von dem Heimreisenden bewegten Abschied nahm, durste er ihm sagen: "so
wie du ist noch Keiner aus Paris gegangen."

Ein Bierteljahr in Paris ift für eine Studententaffe ftarte Bumuthung, felbft wenn ihr Befiter weite Reifeplane von Saufe mitgebracht bat. Mathy batte auch in Baris fogleich Belegenheit gefunden Stunden zu geben, um wenigftens etwas einzunehmen. Aber sein Reisegeld reichte boch nicht für ben Eilwagen, er wanderte ju Fuß auf der Landstraße nach Deutsch= land jurud. Es war in ben Augusttagen, ber Bewitterregen goß auf ihn und die Sonne bes iconen Franfreichs warf beiße Strahlen auf fein Antlig. Er febrte guruck im Bergen nicht ohne leibvolle Entfagung, aber er zog in blübenber Gefundheit burch bie Landschaften babin, freundlich bie Begegnenden grußend. Das Rangel auf dem Rücken, braun, hager, in feiner geraben Saltung mit Schnurrbart fab er aus wie ein Solbat. Er begegnete einem Trupp Confcribir= ter, fie ftellten fich auf ber Chauffee geradlinig auf und grußten lachend: "Guten Morgen, Sergeant!" ""Guten Morgen, Rameraben; richt' euch!"" und so commandirte er die Bewegungen auf Frangösisch weiter, welche er in Paris beim Ginüben ber Refruten beobachtet batte. Gie folgten ibm luftig. "Brav, Rameraben!" - "Aber Gie trinfen mit uns eine Glafche Bein, Gergeant!"" - "Danke, gute Rameraben!" - Und bie Bünglinge schieben. Wieber einige Tagereisen später traf er auf ber Strage einen Fuhrmann, bem ber Wagen umgefallen war und ber Geschirr und Labung nicht zurecht bringen fonnte; ber Wanderer legte fogleich bas Rangel ab, griff fraftig an, balf abschirren, ben Wagen aufrichten und wieder einlaben in angeftrengter Arbeit. Als Alles im Stande war, neftelte ber Fuhrmann an feinem Gurt ihm ein Trintgelb zu reichen, Mathy versagte die Annahme. Da gerieth ber gefrantte Franjoje in Aufregung: er fei ein honetter Mann und man tonne bon ihm annehmen. So nahm Mathy bas Geld, begleitete ben Fuhrmann bis jum nächften Dorf, ließ für bas empfangene Trinfgeld Wein auftragen und lud ben Fuhrmann bagu ein. Da ging biefem bas Berg auf und er begann bie Deutschen ju rubmen, die erft helfen und bann fich bei ber Belohnung fo erweisen.

Nach einem Marsch von zwölf Tagen traf Mathy mit wunden Fugen in Mannheim ein, er ging zuerft in bie Schwimmschule, bann ju ben Seinen. Als er in ber Beimat ankam, waren feine Studiengenoffen icon ju ben Arbeiten für das erfte Staatsexamen nach Rarlsrube einberufen, er melbete fich fofort - Berbft 1828 - bei ber Beborbe und wurde bereitwillig jur Prüfung zugelaffen. Wie er in bas Examenzimmer trat, faben bie Anderen erstaunt von ber Arbeit auf, und einer feiner Universitätsfreunde, Bollitofer, fprang vergnügt empor und rief in feiner Roth: "Dich schickt unfer Berrgott, ich weiß nicht, wie ich meine Arbeit machen foll." Mathy beftand bie lange Prüfung, welche unter ben Afpiranten für schwierig galt, als bester und wurde "fehr gut befähigt" ju ben Ehren und Soffnungen eines Kameralpraktikanten was etwa ben Burben eines preußischen Regierungsreferenbars entspricht - eingezeichnet.

## Der Kameralpraktikant.

Die Büreaukratie, in welche Mathy jetzt aufgenommen wurde, war um bas Jahr 1829 in ben kleinen Staaten Deutschlands bie regierende Körperschaft, beren Interessen und Herkommen kein Fürst und Minister ungestraft verlette. bilbete bort eine Benoffenschaft von Familien, Schul- und Studiengefährten, die fo vielfach mit einander verbunden mar. daß sie jeden Angriff auf ihren amtlichen Ginfluß und jede Zumuthung einer ungewohnten Thätigkeit abzuwehren verftand. Unter ben Gliedern bes beutschen Bundes aber mar Baben in besonders ausgezeichneter Beise ein Beamtenstaat. Dort batten bie Häupter bes Beamtenthums nicht mit einem reichen, landjässigen Abel zu theilen, welcher die oberen Stellen in Sof, Beer und Staat standfest behauptete, sie allein, die Sohne der Bebilbeten und der einsichtsvollste Theil aufftrebender Bolkskraft, hatten seit dem Anfange des Jahrhunderts die kleinen Landes= gebiete, aus benen bas Großberzogthum Baben zusammengesett wurde, durch ihre Ordnungen und Gerichtshöfe, aus ihren Aftenbündeln und Amtsftuben geleitet, und fie hatten in stolzer Abschließung vom Bolte ihren Mitgliedern Gefinnung und Berhalten beaufsichtigt, sogar die Che erlaubt ober verweigert. Nur eine große Benoffeuschaft, Die in ihrem Staat machtiger angefiedelt mar als fie felbft, betrachteten fie mit Scheu: Die fatholische Rirche. Aber vor dem Landesberrn und dem Bolf burften sie sich rühmen, daß sie nach mancher Richtung mehr gethan hatten als die Beamten in anderen Staaten. Durch bedeutende Geschäftsmänner und Lehrer: Winter, Nebenins, Böck, Rau war ihre Borbildung für Finanzen und Landes-cultur eine besonders gründliche geworden, und sie haben nach dieser Richtung bis in die Neuzeit ihrem alten Ruf Ehre aemacht.

Bon allen beutschen Staaten, welche bie napoleonische Beit überbauerten, war Baben in gewiffem Ginn ber neuefte. Much Baiern und Bürtemberg waren burch geiftliche und weltliche Trümmerftücke bes Reiches ftart vergrößert, boch bas alte Stammland bes herricherhauses bilbete in ihnen immerbin einen fichern Mittelpuntt, in welchem Fürstengeschlecht und Bolf burch Recht und herkommen verbunden waren. In Baben aber war das Erbe ber herrenfamilie ein verhältnigmäßig fleiner Theil bes ftattlichen Flächenraums, welcher burch ben Reichsbeputationsreceg von 1803 und die Friedenschlüffe von Bregburg 1805 und Wien 1809 ju einer politischen Ginbeit aufammengeworfen wurde. Bielleicht nirgendwo ward fo Berichiebenartiges an Stamm, Bergangenheit, Glauben fo emfig ju einem Staat geformt. Das napoleonische Civilgesethuch wurde jum babifchen Landrecht ausgearbeitet, Berwaltungsund Juftigbeborben und Stadtordnungen eingeführt, gleichförmige birecte und indirecte Besteuerung gegeben, Bleich= beit ber Mage und Gewichte vorbereitet, bald barauf bas lutherische und reformirte Befenntnig in eine evangelische Landesfirche vereinigt. Dennoch waren die Schwierigfeiten für bas langgestreckte, schmale Grenzland unüberwindlich gewesen: Franken, Schwaben, Alemannen als Bevölferung, Die brei Confessionen in altem Saber, ber Schwarzwald halb würtembergifch, die Pfalz balb bairifch, bie alten Städte am Bobenfee am liebsten schweizerisch. Dazu brobenbe Befahr von Mugen, nicht nur an ber frangofischen Grenze, sondern mas gefährlicher war, burch bie Unsprüche Baierns an die babische Pfalz. Deshalb mar die Berfaffung, welche ber fterbenbe Großbergog Karl im August 1818 bem Lande gab, nicht nur wie die von Baiern und Würtemberg, eine Stütze für die landesherrliche Gewalt, sondern nothwendige Bedingung für die Erhaltung des Staatsgedietes, welches endlich auch im Frankfurter Reces von 1819 durch die Großmächte anerkannt wurde. Diese Bedeutung hat die Versassen, daß nur die Arbeit der Beamten und die Arbeit der Bolksvertreter diesen Staat gesormt und erhalten haben. Dennoch war, seltsam zu sagen, nirgend in Deutschsland die Trennung zwischen Staatsdienern und Abgeordneten so schroff als dort; auf beiden Seiten Hochmuth und Mißstrauen selbst dann, wenn das Ministerium liberale Reigungen hatte, so daß beide unverbunden wie Del und Wasser in dem Gefäß des Staates schwebten. Das ist für Baden mehr als einmal verhängnißvoll geworden.

Freilich auch Baben entzog sich nicht bem Einfluß ber Meaction, das versassungsmäßige Leben siechte von 1822 bis 1830, die Regierung änderte an der Berfassung, die Stände sollten nicht jedes zweite, sondern jedes dritte Jahr berusen, das Budget nicht für zwei, sondern für drei Jahre bewilligt, die zweite Kammer nicht alle zwei Jahr zu einem Biertheil, sondern alle sechs Jahr vollständig erneuert werden.

Gerade diese letzte Ersindung der Neaction gab dem politischen Bersassungsleben einen plötzlichen Ausschwung. Ende März 1830 war Großherzog Leopold zur Regierung gelangt, die Julirevolution hatte in Frankreich einen großen Bersassungsbruch lehrreich bestraft. In Baden wurde im Jahr 1831 eine Neuwahl der gesammten Kammer nöthig. Durch das ganze Land ging es wie das fröhliche Ahnen einer besseren Zeit, überall wurden neue Männer gewählt, welche die Forderungen der Gegenwart vertraten, darunter eine Anzahl unabhängiger Liberaler, welche in der That damals das Bertrauen des Bolkes verdienten und dis zum Jahre 1848 eine Bedeutung behaupteten, die weit über die Grenze von Baden hinaus ging.

Seitbem galt ber babifche Landtag faft immer für ben erften und wichtigften in Deutschland. Das Ministerium wich ber Aufregung im Bolfe und an feine Stelle trat ein anderes, welchem Winter, Borftand ber inneren Berwaltung, Namen und Unfichten gab, ein Mann, bem eine verfaffungemäßige Berföhnung zwischen Regierung und Boltsvertretung ernfthaft im Sinne lag. Bon bem neuen Landtag murben bie ursprünglichen Beftimmungen ber Berfaffung wiederhergeftellt, alle großen Fragen, die für bas moderne Staatsleben ber Deutschen Bedeutung hatten, wurden auf feiner Rednerbuhne verhandelt, Die ichwierigften Bunfte bes beutichen Staatsrechts: Bund und Einzelftaaten, Finangen und Bolfswirthschaft wurden bier beftig und lebrhaft, juweilen mit Beift und nicht gemeinem Biffen erörtert. Die Worte ber Abgeordneten fanden in ber Preffe bes Landes reichliche Berbreitung, überall entstanden kleinere politische Zeitschriften, eine Angabl junger Journalisten rührte fich in jugendlicher Barme. Die Regierung gab nach und eröffnete Aussichten für bie Bufunft. Schnell folgten einander bie Antrage auf Ablöfung ber Zehnten und Frohnden, auf eine Gemeindeverfaffung, auf Ordnung bes Civilprozeffes, öffentliches und mündliches Gerichtsverfahren, Schwurgericht, Trennung ber Juftig von ber Berwaltung, Preffreiheit, Minifter: verantwortlichteit. Der Staatshaushalt wurde durch gründliche Berathungen bes Budgets und ber thatfachlichen Ausgaben belenchtet, Ersparnisse mit Ernft geforbert, Bervollftanbigung ber finanziellen Borlagen burchgefest. Die Namen ber Bolf8vertreter, welche bie großen Berbefferungen beautragten, von 38= ftein, von Rotted, Welder, wurden burch gang Deutschland mit Berehrung und Abneigung genannt. Diefer schnelle Aufschwung bes Berfaffungslebens in Baden brachte aber bie volfsthumliche Regierung in arge Berlegenheiten, bas gefährliche Beispiel bes verfaffungemäßigen Regimentes brobte andere Gubftaaten jur Rachahmung und ju einer Abweichung von ber Bolitit ber großen Cabinette zu verleiten. Baben wurde von ben Gewaltigen des Bundes angefeindet und geplagt. Das badische Preßgesetz wurde 1832 nach furzem Besiehen vom Bundestage ausgehoben — es war die Antwort des Bundes auf
das Hambacher Fest —, der Sturm auf die Constablerwache
zu Frankfurt im nächsten Jahr veranlaßte die Niedersetzung
der Centralbundescommission, welche der Regierung Badens
unablässig anlag, durch Polizeidruck und Berfolgung die gefährlichen Ausschreitungen des Liberalismus zu bändigen. So
wurde der Ausschwung, den das Bersassungsleben in Baden
genommen, gebrochen, mühsam und unsicher hielt sich das
Ministerium durch einige Jahre zwischen dem Unwillen der
Liberalen und dem Mißtrauen der Großmächte, auch die Festigfeit und Gesinnungstrene der Abgeordneten wurde harten
Proben unterworsen, und der Begeisterung solgte bei Manchem
Muthlosigfeit.

Mathy hatte 1828 bie unterften Stufen ber großen Staats= treppe betreten, auf welcher Glückliche langfam und vorsichtig schreitend jum Untbeil an ber bochften Berrichaft aufftiegen. Und Alles ließ fich gut für ihn an. Rach bem Examen ging er in die Baterstadt Mannheim zurud, prafticirte ohne Gehalt auf ber Obereinnehmerei und wohnte im Saufe feiner Mutter. Er gab wieder Stunden um fich Einnahmen zu schaffen und unterrichtete mehre Schüler und Schülerinnen im Frangofischen. Er war wieder der treue Berather seiner Mutter und Schwester, überwachte und lehrte seine Brüder, verfehrte in ben Freistunden mit einigen Universitätsfreunden, wurde von Töchtern und Müttern Mannheims mit Achtung betrachtet und erwies fich auch in größerer Geselligkeit als einen ritter= lichen jungen Mann, ber ju schönen Soffnungen berechtigte. Er wurde Secretar ber Cafinogefellschaft und erhielt ben besonderen Dank des Borstandes, als er von Mannheim schied. Denn am 1. Ottober 1829 ward er aus diesem Stillleben nach Karlsrube versett. Dort arbeitete er, schon mit kleinem Gebalt, bei bem Centralbureau ber birecten Steuern.

empfahl sich seinen Vorgesetzten durch Fleiß, Kenntnisse und Urtheil, im Jahre 1830 versertigte er eine statistische Darstellung des Flächengehalts an urbaren Ländereien, Waldungen und ungebauten Strecken im Großherzogthum, wosür ihm das Finanzministerium seine besondere Zufriedenheit aussprach und eine Vergünstigung von 50 Gulden gewährte. Im nächsten Jahr schrieb er über Einkommensteuer.

Seitbem gönnte man ihm in den höchsten Regierungsfreisen Beachtung und betrachtete ihn als ein Talent, von
dem Bedeutendes zu hoffen sei. Seit dem Januar 1832 wurde
er im Secretariat der Steuerdirection beschäftigt. Außerdem
hatte man ihm die Katastrirung einiger Ortschaften in der Nähe von Karlsruhe überwiesen, und diese Arbeit gewährte
ihm zu seinen 400 Gulden Gehalt einige Sinnahmen und
einen guten praktischen Sinblick in die Berhältnisse des badischen
Ackerbaues.

Aber dem hoffnungsvollen Praktikanten war nicht beschieden in der gesügigen Dienstbarkeit eines Staatsamtes zu beharren. Kurz nachdem er nach Karlsruhe versetzt war, begannen zu gleicher Zeit eine mächtige Leidenschaft und politische Ueberzengungen feindselig gegen sein Beamtenthum zu arbeiten. Er wurde Bräutigam, und er wurde Journalist.

Getrennt von seiner Familie und von dem vertrausichen Berkehr mit alten Freunden, sühlte er sich in den ersten Wochen zu Karlsruhe unbehaglich allein und er verabredete mit seiner Schwester Auguste, daß sie im Frühjahr von Mannheim übersiedeln solle, ihm einen kleinen Haushalt zu führen. Denn er hatte jetzt sesten Gehalt und durfte sich schon ein wenig fühlen. Während er so dachte, knüpften sich an eine Erinnerung seines treuen Herzens die neuen Bande, welche fortan sein Leben leiten sollten. Die warme Freundschaft für Balentin Stromeher stellte ihm zwei Brüder des Jünglings nahe, Max und Franz. Max war Oberrevisor in Karlsruhe, Franz, ein geistvoller und frischer, aber flüchtiger und zersahrener Gesell,

war Kameralpraktikant und versuchte sich als Journalist; bem einen Bruber sollte er die Bekanntschaft der Geliebten verdanken, mit dem zweiten wurde er politischer Tagesschriftsteller. Er gab sich bei Max Stromeher in Mittagskokt. Dort sah er Ansang Januar 1830 zum erstenmal die Schwester seiner Freunde, Anna. Ihre Mutter war gestorben, der Bruder hatte sie von Tauberbischofsheim in sein Haus geholt. Als sie im Tranersleide an einem Morgen in das Zimmer trat und ihm das Bild des Jugendsreundes in die Seele ries, da stand sosort der Entschluß bei ihm sest, daß diese seine Frau werden solle oder keine. Ihr aber war nicht im Augenblick ebenso zu Muthe, als sie den fremden Mann erblickte, der damals zwar erst 23 Jahr alt war, aber weit älter aussah, und hager, schweigsam, das Antlitz sehr ernst, unter den Freunden stand.

Solange er lebte, bachte er bieser ersten Begegnung und seines schnellen Entschlusses, und er verlangte immer halb schwezend halb im Ernst, noch in seiner letzen Krankheit, daß die Geliebte ein ähnliches Gesühl in der ersten Stunde der Begegnung gehabt haben sollte. Das konnte diese der Wahrsheit gemäß niemals zugeben, er aber wurde nicht müde sie darum zu necken und sich der Erörterung zu freuen. Damals freilich barg er, wie seine Art war, die Empsindung still in sich, konnte jedoch nicht umbin seiner Familie in Mannheim etwas zu verrathen, indem er mit angenommener Ruhe an seine Schwester Auguste schwester, ein sehr gebildetes und liebenswürdiges Frauenzimmer von — ich weiß nicht wie viel Jahren zu sich genommen, du wirst dieselbe gewiß lieb gewinnen." Diese Gleichgiltigkeit und dazu das warme Lob gaben den Frauen daheim zu denken.

Es war natürlich, daß er sich erbot Fräulein Unna Stunde zu geben. Glückliche Stunden, gehobene Stimmung, in benen er ihr würdig, aber mit pochendem Herzen gegenüber saß. Ueber der französischen Grammatik erblühte eine echt deutsche Liebe, fie wurde zur bauerhaften Flamme, welche feinem Leben Barme und ftille Weihe gab.

Bahrend er noch zwischen Soffnung und Zweifel umbergeworfen wurde, trat er einst - am Abend vor feinem Geburtstage - in fein Zimmer, bas ihm jest febr öbe und einsam erschien; ba fab er ein zierliches Badchen liegen obne Brief, ohne irgend ein Zeichen woher es fommen möge, er öffnete und fand eine prächtige Frauenarbeit barin. Es barf nicht verschwiegen werben, daß es ein Baar Sofentrager waren, wie fie bamals bie herren zu tragen und bie Mabchen zu ftiden pflegten. Er ftand betrachtend bavor und ibm fam ein Gebanke, ber fich nach geheimen Forschungen als richtig bemährte: er beschloß das Gefühl der Absenderin zu ehren und fich nicht merten zu laffen, bag er fie errathe. Diefen Borfat hielt er getreulich, indeg ift angunehmen, daß er feine Begeisterung über bas Geschent boch in einer Weise fund gab, burch welche die Unbefannte zu ber Ansicht gelangte, bag er bie gute Meinung völlig würdige. Auch die Bedeutung biefes Greigniffes vermochte er seiner Familie nicht gang zu bergen, benn nachbem er bavon berichtet batte, fügte er Befehle für feinen Schneiber bingu, und er, ber fonft forglos über feine Rleibung binmegfab, schrieb mit unerhörter Genauigfeit alle Einzelheiten bor und bestimmte fogar bie Farbe eines neuen Rockes. Diefer icone grune Rock wurde bei Manchen, die ibn fannten, ein beutliches Zeichen feines Gemutheguftandes.

Aber die Freundschaft zwei reiner Seelen wurde noch durch andere gemeinsame Anschanungen geweiht. Anna brachte aus der stillen Landstadt in die Residenz mit einem Herzen, das freundlich gegen die Menschen war wie das seine, mit wahrhaftem Gemüth und einem hellen Verstande auch Empfänglichkeit für alle großen Fragen, welche ihre Brüder und die Genossen des Hauses, theilte seine Begeisterung für ihres Bolses Recht und Größe, freute sich mit ihm über mannhaften

Wiberstand gegen die Gewalt und erhielt ihren Untheil an bem Born ber Manner über jeberlei Rudfchritt in Staat und Rirche. Sie verftand fich auch felbftanbig gegen ben Beliebten zu behaupten, beffer als die Brüder. Und falls einmal, wie zuweilen geschab, fein Wesen heftig losbrach, bann begegnete er einem gleichfräftigen Ginn, und ihr fefter Wiberftand zwang ibn jur Rube. Man barf annehmen, bag in Beiben ber Eifer beiß aufloderte, wenn er sich thrannisch erhob, um Solchen furchtbar zu werben, die ihr freundliche Aufmertfam= feit erwiesen; benn ihr schuf Born, daß er Mangel an Bertrauen verrieth. Er mochte bas Tangen nicht gern leiben, bas ibr lieb war, und machte Miene ihr zu wehren, mas fie boch nur freiwillig meiben wollte aus Rudficht für ihn. Dabei aber war berfelbe Mann, ber fonft so gebarnischt unter ben Leuten einberschritt, gegen fie von einer rührenden Weichheit und in seiner ernften Art von bochsinniger Ritterlichfeit, und bas mar er nicht nur barum, weil er fie liebte, sondern was bem Beibe vielleicht noch mehr gilt, er bielt fich in Saltung und Rede ehrfurchtsvoll gegen ihr ganges Geschlecht. Und biefe Gefinnung gegen Frauen ift ihm fein Lebelang geblieben. Go gefchab es, daß in einfachem bürgerlichem Dasein, in ruhigem Tagesverfebr ohne wichtige Ereigniffe bes Brivatlebens, zwei gute und fraftige Menschen in großer Liebe fich verbanden.

Als Mathy ihrer Liebe sicher war, mit ihr vor den ältesten Bruder trat, sie von ihm zur Frau zu begehren, und dieser die nahe liegende Einwendung machte, daß Mathy noch nicht in der Lage sei einen eigenen Hausstand zu begründen, da sagte Mathy sest: "wir können warten." Aber er hatte bereits seine Pläne, die ihm die Bermählung möglich machen sollten.

Mathy war unter die Schriftfteller gegangen. Sein Bater war literarisch thätig gewesen unter schwierigeren Bershältniffen, zuweilen gezwungen seinen Namen zu bergen, er selbst war von lehrhaftem Besen und hatte von früher Jugend

ben ftarten Trieb gehabt, bas, was er in fich zur Klarheit gebracht batte, Unbern mitzutheilen. Die gesammte Bilbung feiner Nation war vorzugsweise literarisch, bas geschriebene Wort war, ba die Bredigt einen Theil ihrer Macht verloren und bie Rednerbühne ihren Einfluß noch nicht gewonnen hatte, bas einzige Mittel auf größere Kreise zu wirken. Auch verftändige Rückficht auf feine Raffe trieb ihn bazu, bie Stunden, welche er in biefer Beise verwandte, mochten ihm schnellere Einnahmen schaffen als Brivatunterricht. Ach, die Honorare für Bücher und Zeitschriften waren bamals gering im Berhaltniß jur Gegenwart, aber auch bescheibene Ertrage waren für feine mäßigen Bedürfniffe ein gewichtiger Zuschuß. Er begann feine Thätigfeit als Journalist zuerst ohne Ramen, auf ben anipruchslosen Seiten bes Rarlsruber Unterhaltungsblattes (III. Jahrg. 1830): Natur und Bölferleben, a. B. eine Beschreibung von Paris, fleine Geschichten, Aphorismen. Aber wenige Monate barauf erregte bie frangofische Julirevolution einen Sturm in ben Bölfern Europas, ein neues Geschlecht von Journalisten und Bolititern erstand. Auch Mathy geborte gu benen, welche von gangem Bergen Beruf und Reigung fühlten, für die Erhebung ber Nation aus ber undeutschen Politif bes Fürften Metternich zu arbeiten.

Ueberall burch ganz Deutschland war von den Tagen der Pariser Barrikaden bis zum Hambacher Fest der Liberalismus in eroberungslustigem Aufschwunge. Es waren für Mathy glückliche Jahre, jede Boche brachte unerhörte Ersolge, das alte System siel in Trümmer, die Bölker regten sich, einen neuen Staatsbau zu bilden oder an der Gesetzgebung Antheil zu gewinnen. Jetzt durste er mit der Geliebten außer den Hosspungen auf die eigene Zukunft auch die größere sür das Baterland austauschen. Aber er war mit 24 Jahren darin den meisten seiner Altersgenossen unähnlich, daß er Resorm wollte, keine Revolution. Auch ihn drängte die neue Zeit zum Schreiben, und was war die Arbeit, die erste selbständige Schrift,

welche er berausgab? Gine kleine Abbandlung: Borfcblage über bie Ginführung einer Bermögensfteuer in Baben. (Rarls= rube 1831.) Während feine Altersgenoffen bochtonende Toafte ausbrachten und beftige Artifel gegen purpurtragende Fürften schrieben, fann er über eins ber schwierigften Brobleme ber Staatswiffenschaft nach, beffen richtige Lösung für ben Boblftand bes babischen Bolfes von Wichtigkeit war und ber liberalen Bartei eine Sandhabe für bie neue Gefetgebung werben fonnte. Es gibt wenig schriftliche Meugerungen aus feiner Feber, welche fo bezeichnend für die ernfte Richtung bes fünftigen Staatsmanns find als biefer fleine Auffat. Er folgte barin prüfend einem Gesetzentwurf, welchen gebn Sabr früher bas Finangministerium ausgearbeitet hatte, und fnüpfte neue Borschläge baran. Daß es eine Jugenbarbeit ift, erfennt man leicht aus ber Ueberfülle von Ibeen, welche er in seiner gebrungenen Weise wie Lehrsätze vorträgt, und aus ber Berbrämung burch fleine geschichtliche Anspielungen. Aber ber Inhalt ift boch febr flug erwogen. Es ift in Wahrheit ein Borschlag zur neuen Ordnung ber gesammten birecten Befteuerung,\*) bem man vielleicht nur ben Borwurf machen fann, daß feine Grundfage für große Staatsverhältniffe zu fünftlich find. Die Arbeit beruht auf genauefter Gingeltenntniß, febr forgfältig find bie Unschläge bes Ertrags und vortrefflich die Anweisung zur Einführung und Erhebung ber neuen Steuern, wobei er -- für Baben neu - por allem Mitwirfung ber Gemeinden fordert.

Er reichte die Schrift ber zweiten Kammer ein, fie wurde nach einem rubmenden Bericht Rotted's, mit großer Anerkennug

<sup>\*)</sup> Besteuert soll werben bas reine Bermögen — Einkommensiener; ferner die menschliche Arbeit — Gewerbsteuer, welcher der Bequemlickkeit wegen auch die Betriebscapitalien zugerechnet werden müssen; dann die mittelbar productive oder Geistesthätigkeit — Klassensteuer. Neben der Bermögenssteuer soll eine niedrige, neugeordnete Grund-Häuser-Gefällsteuer fortbesiehen. Die Gründe dasiir find scharssinnig entwicklt. Manches in der kleinen Schrift verdient noch beut Beachtung.

unter ber bamals neuen Bezeichnung "schätbares Material" ber Kammerbibliothef einverleibt.

Diese Schrift batte ibm nicht nur bei ben Regierenben Anerkennung verschafft, auch die Opposition ber Rammer wurde aufmertfam auf ben jungen Beamten, ber, wie verlautete, ihren Unfichten fo nabe ftand, und beffen Fachtenntniffe ibr fo werthvoll fein fonnten. Mathy trat mit ben babifchen Führern ber Bolfspartei in perfonlichen Berfehr und Rotted veranlagte ibn die badischen Rammerberichte für die Angsburger Allgemeine Zeitung ju übernehmen. 3m Jahr 1831 begann feine Berbindung mit ber großen Zeitung Gubbeutschlands, welcher er länger als funfzehn Jahre bis jur Gründung ber beutschen Zeitung treu geblieben ift. Dies Berbaltniß wurde für Mathy werthvoll; es gab ihm einigemal in schwerer Zeit die sicherften Einnahmen, es bot ihm Gelegenheit zu einer politischen Birtfamfeit in die Beite, es legte ibm frub ben Zwang auf, ben Ausbrud - nicht ben Inhalt - feiner Ueberzeugung bem Stil einer großen Zeitung anzupaffen, welche bamals unbeftritten für bas erfte Blatt in beutschen Landen galt und von Politifern und Diplomaten aller Barteien gelefen wurde. Er ftimmte oft nicht mit ihrer Richtung und Saltung überein und fam wol auch einmal zu fdriftlichen Auseinandersetzungen mit bem Redacteur Rolb, aber beibe Theile wußten recht gut, was fie einander werth waren. So wurde Mathy allmählich jum politischen Journalisten, und er gewann die Unficht, bag es möglich fei, burch folche Arbeit nicht unbebeutenbe Birtfamfeit und Stuten bes außern Lebens ju finden.

## Bum hambacher feft.

Es war ein großer Tag für Baben, als nach bem Antrag Welcker's von Beginn bes Jahres 1832 die Censur abgeschafft und ein Preßgesetz erlassen wurde. Leider war diese Befreiung des geschriebenen Wortes nichts als ein kurzer Vorfrühling, nach wenig Monaten welkte unter dem kalten Nordwind, der von Frankfurt her in das Land wehte, das lustige Grün der neu entstandenen Blätter und noch einmal legte sich die Cisdecke über die jungen Hoffnungen.

Aber ohne Ahnung des kommenden Unheils rührten sich seit dem Januar die Federn der Liberalen, in Baden entstanden mehre politische Zeitungen, welche in kedem Muth der alten Regierungsweise Krieg ankündigten, Franz Stromeher begann mit einigen Bekannten zu Mannheim den "Wächter am Rhein" herauszugeben, eine Zeitschrift, die durch den warmen und herausfordernden Ton ihrer Aufsätze sofort die Herzen der Leser gewann und den Machthabern unbequem wurde. Auch Mathh wurde Mitarbeiter des Blattes.

Sbenso freuten sich die Bolksvertreter ihrer Erfolge und die Hoffnungen der Entschiedenen gingen hoch. Es galt jetzt die Aufregung im Bolke, der sie so Großes verdankten, zu steigern und sich unter einander zum Kampf gegen die Regiezungen fester zu verbinden.

Eine Darstellung unserer Parteien seit 1815 würde lehren, baß stets die herrschende ihr Gegenbild heraustrieb, welches bei entgegengesetter Richtung auch bie größte Aehnlichfeit mit ber feindlichen Bartei batte, ebenfo wie ber Salm emporichießt, indem fich über einem Blatt bas entgegenstehende erhebt, und wie jebe Farbe ihre Erganzungsfarbe im Auge bilbet. Die Regierungen batten nach Tilgung Napoleons über ben Lebens= bedürfniffen ibrer Bolfer eine Gemeinschaft ibrer bynaftischen Intereffen verfündet, die Opposition im Bolfe verlor genau in bemfelben Maße ben nationalen Charafter und die liberalen Unschauungen und Forberungen verbanden alle Unzufriedenen Europas zu einer großen Familie. Wie ben Regierungen ruffifche, öftreichische, frangofische Reaction als eine Stärfung bes eigenen Beftandes erichien, genau ebenfo war im beutschen Bolt ber Pole, ber Italiener, ber migvergnügte Frangose ein werther Bundes= genoffe. Wie die Regierungen burch Cenfur und robe Unterbrückung bes gebruckten Wortes die Meußerungen jeder Ungufriedenheit, auch der Berechtigten erfticken wollten, gerade ebenfo begriißte die Boltspartei jede geheime Druckschrift, jedes ent= ichloffene Wort mit Freude trot bem Bebentlichen bes Inbalts. Wie die Staatspolizei Gewalt übte und auch gesetlichen Biberftand als perfonliche Beleidigung gegen die Regierenden betrachtete, ebenso galt jede Polizeimagregel und jeder politische Richterspruch im Bolfe für eine ungesetliche Thrannei, und jeber Berfolgte für ein schuldloses Opfer ber Gewalt, welchem ju helfen eine eble Pflicht fei. Und wie ben Regierungen ber verächtlichste Mensch, wenn er sich als gesinnungstreues und gefügiges Werfzeng brauchen ließ, willfommen war, gerabe jo ertrugen auch die Beften in ber Opposition Fanatis= mus, Gelbftsucht, boble Eitelfeit, Gewalttbatigfeit und unebrliche Mittel ihrer Mitglieder. Aus völligem Umfturz aller Berhältniffe hatten sich bie neuen Staaten gebilbet, jeber ber Lebenden wußte, wie willfürlich und zufällig die Regierungen waren, die der Wiener Frieden binterlaffen batte: gabllose Rechte und wohlbegrundete Unsprüche waren unter bem Seerwagen ber nächsten blutigen Bergangenheit zu Staub zermalmt, Die

Regierenden mit ihren Beamten forderten jetzt vergeblich Ehrfurcht vor den Gesetzen, welche sie in beständiger Sorge um die eigene Dauer, zuweilen mit bösem Gewissen gaben, auch die Opposition erklärte und wollte gesetzlichen Fortschritt, aber kein Scharsblickender konnte sich bergen, daß auf diesem Wege kein friedliches Ende abzusehen war, und der besonnene Patriot unterschied sich von dem Verschwörer zuweilen nur dadurch, daß er an den Erfolg gewaltthätiger Wittel nicht glauben konnte. Nur wenige der Besten erkannten, daß nichts als eine vielsährige Schulung des Volkes zum politischen Leben, allmähliche Entwickelung des Wohlstandes und der praktischen Tüchtigkeit zu einer Besserung führen werde.

So war es auf dem ganzen Festlande Europas vom Tajo dis zum Oniepr. Aber die Deutschen hatten gleich den Italienern noch ein besonderes politisches Leiden. Sie waren als Deutsche aufgerusen worden zur Vertreibung der Fremdscherzschaft, hatten Blut und die letzte Habe dasür eingesetzt, und die Folge aller großen Gesühle, leidenschaftlicher Anstrengungen und seierlicher Versprechen war sür einen großen Theil der Deutschen öde Kleinstaaterei geworden. Der eigene Kleinstaat erschien dem Patrioten damals wie eine dürstige Interimswohnung. Seine besten Pflichten und heißesten Wünsche gehörten einem Ideal, welches keinen stärkeren Feind hatte als die bestehenden Staatsgewalten. Wol Ieder dachte sich die Verwirklichung dieses edlen Traumbildes anders; als sicher erschien dem Süddeutschen nur, daß es nicht Destreich, nicht Preußen, nicht deutscher Bund werden sollte.

Unterdeß hielten die siegesfrohen Liberalen Sübdeutschlands für ein gutes Mittel die Regierungen zu schrecken und das Bolt zu gewinnen, wenn sie die altheimische Freude an massenhafter Geselligkeit für die Politik verwertheten. Es waren unter den Baterlandsfreunden so viele edle und große Männer, welche für ihren opfervollen Kampf auf der Rednerbühne und in der Presse einen Dank der Nation verdienten, es waren so merk-

würdige und ruhmvolle Tage, in benen man lebte, daß eine Weihe berfelben burch feurige Worte und luftigen Trunt geboten ichien. Schnell folgten einander die Festtage gu Ehren ber jungen Freiheit. Am 29. Januar 1832 gaben bie Rheinbaiern ihrem Belben, bem Abvocaten Schuler, eine große Geftfeier, bei welcher bem Königthum von Gottes Gnaben offene Febbe erflärt und bie "unbedingte Bolfssouveranetät" als Grundlage für bie Wiebergeburt Deutschlands erfannt wurde. Geitbem löfte ein West bas andere ab. Um 1. April 3. B. veranstalteten Abgeordnete und Journalisten zu Weinheim ein Fest ber babifden freien Preffe, an welchem auch Freigefinnte anderer Landichaften Theil nahmen, fogar Ausländer. Für ben 27. Mai endlich ichrieben mehre Burger aus Neuftadt an ber Sardt, angeregt burch ben Borfampfer Rheinbaierns Giebenpfeiffer, eine große Bolfsversammlung auf ber Schlofruine Sambach aus, um "ber Deutschen Mai" zu feiern. Die bairische Regierung machte einen schwachen Bersuch zu verbieten, aber bie Stadtgemeinden ber Rheinpfalz fendeten ihr beftige Ginfprüche, in Landau fand fich fein Burger, um die nöthigen Lieferungen für eine Militarmacht zu übernehmen, welche in bas Schloß gelegt werden sollte. Das Berbot ber Bersammlung wurde jurudgezogen und bie liberale Preffe ertlarte feierlich, bag fie ben Namen bes Regierungsbeamten, ber eine große Soffnung bes beutschen Baterlandes zu vernichten gesucht, ber Nachwelt übergebe, boch nur barum, bamit biese ibn richten moge.

Schon am 26. Mai trasen große Züge von Patrioten in Neustadt ein, die meisten auf offenen Wagen, die mit Eichenslaub befränzt, mit der deutschen Fahne geschmückt waren. Glocken läuteten, Böller frachten und Freudensener brannten auf den Höhen der Hardt, Abordnungen kamen fast aus allen Staaten des Westens. Am Festtage bewegten sich die Theilnehmer nach Stämmen geordnet, darunter der ganze Landrath von Rheinbaiern, im Zuge vom Marktplatz nach der Schloßruine Hambach, Frauen und Jungfrauen umgaben die polnische

Kabne, die Restordner die beutsche Kabne, welche die stolze Aufidrift trug: "Deutschlands Wiebergeburt." Begeifterte Feft= ftimmung, in vielen Augen Thränen ber Rührung. Das erfte Lied, gebichtet von Siebenpfeiffer, fangen breibunbert Sand= werksburiden nach ber Melobie bes Reiterliedes: "Sinauf, Batrioten, jum Schloß, jum Schloß." Auf ben bochften Zinnen ber Ruine wurde die beutsche Fabne aufgepflangt, auf einem Borfprung bie polnische, an breifigtaufend Berfonen ichatte man bie Menschenmenge, benn auch bie Frauen waren gelaben und die liebe Jugend war nicht ausgeblieben. Unter ben Städten, welche Besucher gefandt hatten, werden Leipzig und Riel als die öftlichften aufgezählt, Altpreußen und Deftreicher nicht genannt. Und nun begannen die Reben. Zuerft fprach Gieben= pfeiffer ftarte Borte, in benen er die Regierungen bart schalt und ben fünftigen Tag begrußte, "an welchem bie Fürsten bie bunten Bermeline feubaliftifcher Gottftatthalterschaft mit ber männlichen Toga beutscher Nationalwürde vertauschen mußten, wo die beutsche Jungfrau ben Jungling als ben würdigften erfennen wurde, ber am reinften für bas Bater= land erglüht, wo ber Beamte und ber Krieger fich nicht mit ber Binbe bes Berrn und Meifters, fonbern mit ber Bolfsjacke schmücken wurden - ben Tag, wo ein gemeinsames beutsches Baterland fich erheben follte, bas alle Göbne als Bürger begrüßt."

Nicht weniger seinbselig gegen die Fürsten, aber in vielem verständiger sprach Wirth, welcher vor der Eigensucht Frankreichs warnte und die Deutschen aufsorderte in ihr politisches Glaubensbekenntniß den Sat aufzunehmen: daß die Freiheit nicht auf Kosten des Ländergebietes Deutschlands erkauft werden dürse; in dem Augenblick, wo fremde Einmischung stattsinde, müsse die Opposition gegen die inneren Berräther aufgehoben und das Gesammtvolk gegen den äußern Feind zu den Wassen gesührt werden. Zuletzt rieth er zur Bahl von etwa zwanzig Männern, "welche an Geist, Feuereiser und Charafter ausge-

zeichnet wären, um als Führer ber Nation in heiligem Bunde bie beutsche Reform zu leiten, als Apostel ber Freiheit burch Reben und Presse zu wirken." — Seine Warnung, daß man von Frankreich nichts hoffen sollte, gab Anstoß. Aber aus Franksurt wurde dem Redner ein beutsches Schwert als Chren-

geschent überreicht.

Jest bäuften fich bie Rebner um ben hoben Rednerftuhl, auch an andern Stellen, wo ein Sprecher erftand, brangten fich bie Zuborer. Biele Lieber wurden gesungen. Immer wieder wurde ber Bolen rühmend gedacht, und behauptet, bag Aufgabe ber Deutschen sei, die Bolfer im Often zu befreien. Denn viele Polen schritten als Schaar im Zuge und lagerten in besonderem Zelt unter ben aufgeschlagenen Buben. Gie batten eben erft bas Beispiel einer Erhebung gegen Thrannengewalt gegeben. Die jett als Flüchtlinge fo achtungsvoll ben Deutichen guborten, hatten im wirtlichen Rriege bie Waffen getragen, stattliche Männer, in beren bleichem Antlit man bie Spuren überftanbener Leiben fand, bescheiben, vornehm, hilflos, elegisch. Mebre von ihnen fprachen felbft bergergreifende Worte, auch ein Frangoje fprach, ein Befannter Mathy's, ber mit biefem jum Fefte gereift war, ber Journalift Lucian Ren aus Straßburg, er gab auf frangofisch bie troftliche Berficherung, bag Frankreich das Rheinbaiern sich nicht begehre. Bu den heftigften Rednern geborte Frang, ber Bruber von Mathy's Braut, welcher alle Unwesenden zu einem Schwur aufforderte, daß fie mit Gut und Blut bas Baterland und beffen Freiheit ichirmen wollten bor jeder Gewalt von Innen und Außen. Mathy fagte ihm nachber, er batte beffer gethan nicht zu reben.

Schweigend ftand Mathy unter ben Anwesenden und mahrscheinlich erregten ihm manche geschwollene Phrasen der Redner Unzusriedenheit. Auf einer radirten Zeichnung des Festes, welche der Maler Brenzinger, später Gatte der Schwester Mathy's, entwarf, ist Mathy abgebildet in der Mitte des Bordergrundes, wie er die Hände seiner beiden Begleiter an bie Brust brückt. Man barf zweiseln, baß er in solcher Weise ergriffen war. Aber seinem jugendlichen Sinn bot boch bas Reue bes Festes, bie Menschenmenge, bie Zahl ansehnlicher Hänpter bes Fortschrittes, bas sinnbilbliche Zeichen beutscher Einheit, welches stolz von ber alten Burgruine nach bem Rhein wehte, große Gedanken.

Den Reben folgte ein Festmahl, wie bei Deutschen natürlich, 1400 Personen mit Toasten und Gesängen. Spät am Abend zogen die Versammelten nach Neustadt an der Hardt zurück und füllten die Stadt mit ihrer Festsreube, welche sich auch durch Tanz in mehren Bällen ausdrückte. Noch drei Tage nachher wogten Menschenmassen den Stadt zu dem Schlosse und immer wieder wurden Anreden gehalten.

Derselbe Tag wurde auch anderswo sestlich begangen, sogar in Paris vereinigten sich die Deutschen unter dem Vorsitz Lafahette's mit Söhnen anderer unzusriedener Völker zu einer Festseier. Der lustige Tag wurde "Tag der Wiedergeburt des Vaterlandes" genannt. Aber gegen diese könende Bezeichnung stach es sehr ab, wenn Wirth am Schluß seiner Festbeschreibung die unsichere Ansicht aussprach, daß dies Ereigniß doch wol von wichtigen Folgen für unser Volk sein müsse. Die Deutschen sollten jetzt in Vereine zusammentreten, Männer und Frauen in allen Theilen Deutschlands, und sollten großartige Geldsmittel zusammenbringen, um die Presse zu unterstützen.

Das war der äußere Verlauf des Hambacher Festes, den Führern galt die Gelegenheit zu vertraulicher Besprechung für nicht minder wichtig. Es war nach dem Wartburgssest deutscher Studenten die erste große Festdemonstration im deutschen Volke, hochgepriesen und übel berüchtigt. Die Gegenwart, welche an dergleichen Feste mit ähnlichem Redeschwall gewöhnt ist, wird leichter geringschätigt darüber urtheilen, als das Bemerkens-werthe daran würdigen. Es waren warmherzige kleine Leute, welche dort zusammenkamen, nicht gewöhnt sich anderswo als in der Kirche und beim Jahrmarkt in großer Zahl zu gesellen.

Bas bamals bem Deutschen lieb werben und ihn fortreißen follte, bas mußte ibm in poetischer Berklarung ober als pathetische Forderung in die Seele fallen, beim Festzug unter Blumengewinden, mit Marich und Mufik, im Liebe, bas burch bie Menge gesungen wurde. Dazu begehrte ber Deutsche auch bie icone Natur, bas Sonnenlicht, welches über ber Lanbichaft feiner Bater und einem fagenberühmten Strom glangte, bie alte Burgruine, welche ibn mabnte, daß er auf ben Trümmern alter Zeit bas Neue ichaffe, ben golbenen Wein und ben luftigen Rreis treuer Rameraben. Endlich bie Gefellschaft ber Frauen; wenn fich ihre Banglein rötheten und die Taschentücher wehten, war bem Redner ibr Beifall ein fuger Lobn, und ber Jungling ber fie fo innig zu verehren bereit war, fühlte fich felig in bem Bedanken, bag alles Schone und Solbe um ihn lachte, schwirrte und flang. Dies zusammen versette ben Deutschen in einen behaglichen Rausch. Dabei aber war seine politische Einsicht gering, noch schwächer feine wirkliche Theilnahme am Staat. Er fühlte ben Druck bes fürftlichen Kamilienregi= mentes und bie Beamtenberrichaft als febr läftig wegen ber Rumuthung, bie ibm geftellt, zuweilen, weil baburch fein fitt= liches Gefühl verlett wurde, aber er war für fich allein, im Saufe ein Philifter, ohne eigenen Willen, gar nicht bereit bauernde Pflichten für bas Bange zu übernehmen, wenn fie bas Behagen feines Brivatlebens ftorten. Deshalb geschab es, daß die Menge, ja auch ihre Führer durch Jahrzehnte in Gifer und Begeifterung geriethen, fo oft fie ben Bauber gefelliger Aufregung empfanden, und gleich barauf wieber als Einzelwefen in Ermübung und Kleinmuth widerftanbslos ber bestebenben Macht zufielen, ja, bag viele von ihnen in Zeiten ber Unregung mit ftillem Migtrauen gegen fich felbft bemertten, wie ihnen die Trunfenheit fam, und vergebliche Bersuche machten fich bagegen zu wehren. Diese gesellige Berauschung ber Deutschen für politische Ibeen, welche vom Sambacher Fest bis über ben babischen Aufftand bie Menschen fortgeriffen bat,

wird in ber Zukunft als eine besondere Erscheinung im beutschen Bolfsleben betrachtet werben, welches ben letten Jahren einer großen Beriode beutscher Lyrik ebenso eigenthümlich ift. wie bie asketische Berzückung bem Mittelalter, und ber Wanberbrang ben Jahren ber Krenzzüge. Und es liegt ein gewisser humor barin, bag gerabe ju berfelben Zeit, in welcher begeifterte Bolfesprecher ihre Landesberren mit gutem Grunde als Tobfeinde ber beutschen Ginbeit und Freiheit anklagten, biese Landesherren burch ihren Beitritt jum Bollverein eine weit dauerhaftere Grundlage ber beutschen Einheit schufen, als bamals in ben ichnell bewegten Gemüthern warmberziger Festgenossen vorhanden mar; und daß zu berselben Zeit harte, eigennützige Geschäftsleute, welche von Politik wenig wissen wollten, durch die Fabrikate, welche sie verfertigten, und die Eisenbahnactien, welche fie zeichneten, Die Landesgrenzen emfiger austilgten als die Festredner. Denn jedem Bolke wird bas Maß ber Freiheit im Grunde bestimmt durch die Beschaffenheit feiner Lebensbedürfnisse auf allen Gebieten menschlicher Thatigfeit; ber politische Enthusiasmus allein vermag größere Freiheit schwerlich zu bringen, feinenfalls zu erhalten. Aber mohlgemerkt, auch keine Regierung, und sei sie noch so fehr um die wirklichen Interessen ihres Volkes bemüht, vermag auf die Dauer zu bestehen, wenn sie in ihrem Bolke nicht Barme und Bingabe für ben Staat rege zu erhalten weiß.

Damals standen die rathlose Begeisterung der Liberalen und die schwächliche mürrische Vorsorge der Regierungen für das reale Wohl seindselig gegen einander, seitdem haben die Träume der Volksführer von 1832 gleich dem Sauerteige gewirkt, der, an sich unschmackaft, unser tägliches Brot genießbar macht. Ihre Ideen, bekämpst, vielsach abgeändert, haben zum großen Theil gesetzliches Leben gewonnen, Fürsten und Volksvertreter, alle politischen und socialen Pateien haben dafür und dagegen gerungen.

Die Männer, welche an bem Bambacher Fest mit gangem

Bergen Theil nahmen, nannten fich felbft gum Unterschied bon ben gemäßigten Liberalen bie Entschiebenen. Ihnen allen war wol gemeinsam, daß fie die Berrichaft ber erlauchten Familien in ben beutschen Staaten für eine ungemüthliche Erfindung ber Bergangenheit hielten, welche schwerlich anders als burch Befeitigung bes monarchischen Princips unschäblich gemacht werben fonnte. Denn man merte wohl, fie waren faft fammtlich aus ben Staaten bes Rheinbundes. Wer aber naber zusieht, erfennt leicht, bag unter ihnen ichon bamals zwei grundverschiedene Auffaffungen ber Politit bervortraten. Die einen fteben in Abbangigteit von ber frangofischen Bilbung jener Jahre, fie verfünden Gemeinsamfeit ber liberalen Intereffen in Europa, die Bflicht für jebe frembe Boltsfreiheit fich ju begeiftern, find nicht frei von communiftischen 3been und begünstigen ben Rampf gegen bas Capital. Die anbern steben feft auf beutschem Bolfsthum, betrachten bie bemofratische Bewegung Frankreichs mit Migtrauen und find bem Treiben ber Socialisten abhold. Es waren biefe beiben Richtungen, welche fich achtzebn Jabre fpater in ben babifchen Rammern und anderswo feindselig trennten, die erstere steht noch beut in ichwächlichem Rampf gegen bas neue Staatsleben ber Deutschen, bie zweite bat ibre Berfohnung mit bem monarchischen Befen geschloffen und wird burch bie liberalen Parteien unferes Staates vertreten.

Freilich waren damals auch die deutsch gesinnten Patrioten, welche sich nicht mit den unsicheren Träumen von allgemeinem Weltbrand und europäischer Republik befriedigten, in verhängnißvoller Unsicherheit über den Umfang ihres künftigen Deutschlands. Wie die öftreichische Ländermasse dazu stehen sollte, wußte keiner zu sagen. Es ist noch lange nachher ein ganzes Jahr parlamentarischer Verhandlungen nöthig gewesen, um darüber eine politische Forderung zu erzeugen. Und ferner war ihnen das Wesen des preußischen Staates sast unbekannt. Sie vergaßen gern, daß Preußen damals vierzehn Millionen

Deutsche umfaßte, fast mehr als bie fleineren Bunbesitaaten aufammen, und bag eine festgeordnete Ginbeit, Die bereits bie reichliche Balfte bes Gangen war, bei jeber Neubildung beutscher Berhältniffe ein entscheibenbes Wort fprechen mußte. Gern tröfteten fie fich mit ber Annahme, daß man auch in Breugen febr unzufrieden fei und daß Biele aus der Rheinproving gern unter ihnen getagt batten, nur baß fie bie beimische Bolizei scheuten. 3a, bie preußische Regierung war ihnen besonders anftößig. Der König batte feinem Bolte eine Berfaffung verheißen und fein Berfprechen nicht erfüllt, die preußische Diplomatie suchte mit Gifer bie liberalen Unläufe ber fübbeutschen Rammern gu verbächtigen, Preugen galt für einen Militärftaat, ber boch nicht ben Muth habe eine friegerische Politif zu verfolgen, bie preußischen Landschaften endlich ließen sich mit unerträglicher Bügfamteit bas barte Staatswesen gefallen. Man batte im Guben feine Ahnung, wie groß bort im Often bie Armuth, ber Mangel an Capital und an überschüffiger Menschenkraft nach gebn Jahren bes Krieges, einer fortbauernben feindlichen Besetzung, einer planmäßigen Ausfaugung bes Lanbes und nach einer unerhörten Anspannung für die Befreiung geworben war, man wußte nicht, wie febr bas Gebeiben ber alten Brovingen durch die ruffische Grengsperre niedergehalten wurde, wie Sanbel und Sandwerk in mehren hundert Städten noch nach bem Frieden gurudfamen, wie langfam bort die Ersparnisse gu Capitalien zusammenfloffen und wie biefe Ersparniffe bes Bolfes burch Jahrzehnte fast sämmtlich verwendet wurden, um in bem Creditipftem ber Landichaften bie tiefverschuldeten Grundbefiger ju erhalten und einen allgemeinen Banferott abzuwehren. Babrlich die Buftande ber alten Provingen Preugens in jener Zeit, noch niemals wahrheitsgetren geschildert, waren wol ber brüberlichen Theilnahme bes beutschen Weftens werth gewesen. Denn bort im Often war faum eine Familie, die nicht an Gut und Leben ibrer Angehörigen schwer beschädigt war und fich in bem lebenden Geschlecht mubiam beraufrang. Die Deutschen von

ber Elbe bis jum Memel batten boben Breis baffir gegablt, baß Schwaben, Alemannen und Pfälzer bie Möglichfeit erhielten, in ihren Rammern mit einer beutschen Regierung um verfaffungemäßige Freiheit ju ftreiten. Daß bei folder Lage bes Staates auch die außere Politit Preugens lange unfrei war und angftlich befliffen, im Bann ber beiligen Alliang bie mübsam geschaffene Ordnung zu bewahren, war nicht un= natürlich, und barum wird bas Urtheil ber Geschichte über die Regierung Friedrich Wilhelms III bereinft vielleicht milber fein als bas feiner Zeitgenoffen war. Schon im Jahr 1832 bing bas politische Geschick Deutschlands weit weniger an ben Rammerverhandlungen im beutschen Westen als an ber Sobe bes Tagelobus in Schlefien und ber Mark. Dag die Liberalen Gudbeutschlands bavon feinerlei Runde hatten, mar ber Grundfehler ihrer Rechnung. Unterbeg übten in Preugen breitausend Turnlehrer, ju benen ber Staat großentheils Sobne bes armen Abels verwandte, die Gohne litauischer Waldborfer und die Gobne ber Großburger von Roln zu ftreitbaren Männern, welche baburch immer noch viel mehr von Bucht und Singabe an ben Staat erhielten, als die patriotischen Beranftalter bes Sambacher Festes ber großen Maffe ihrer Landesgenoffen zu geben vermochten.

Uns wird es leicht dies zu übersehen und es ist geringes Berdienst, den Irrthum eines früheren Geschlechtes darzulegen. Worin jene Männer irrten, das haben sie schwer gebüßt, viele mit Glück und Leben, aber sie waren damals, wenn auch ebenso einseitig und beschränkt wie ihre Gegner in den Regierungen, doch in vielen Gedanken, die sie verfündeten, Bertreter der idealen Habe unserer Nation und der großen politischen Wahrseiten, auf denen jetzt das Staatsleben der Deutschen ruht. Sie haben verfündet und sind vergangen, damit wir leben. Das darf auch den Gesallenen die Nation nicht vergessen. Bieles in jenen Anfängen erscheint und schwächlich, es waren in Wahrheit harte, ausreibende und menschenvertilgende Kämpse,

von beiden Seiten sanken die Opfer, es waren nicht beutsche Journalisten und Professoren allein, welche darum in Irrsinn endeten, und es waren nicht Journalisten und Handwerksgesellen allein, welche darum aus dem Lande ihrer Bäter in die Berbannung getrieben wurden.

Für Mathy war ber Besuch bes Sambacher Festes folgen= reich. Richt nur, weil er babei ben Rreis feiner politischen Befannten mehrte und weil fein erftes Zeitungsunternehmen fich an die Anregungen biefes Tages knüpfte. Wichtiger noch wurde bas Geft für feine fpateren Jahre und in anderer Weise als vielleicht er selbst in ber Feststimmung für möglich gehalten. Sier hatte er eine außerorbentliche Zahl ansehnlicher Manner in politischem Rausche gesehen, voll von Gifer und Born. Und furge Zeit nachber, als es barauf ankam leberzeugung zu bethätigen und einen männlichen Willen zu erweisen, wie bestand die Mehrzahl? Wie bewährten sich die helltonenben Rebner und die jubelnden Borer? Auch folche, die nicht ftreng geprüft wurden, wie unsicher, fühl, furchtsam bewiesen fie fich nach ber Beimfebr und Ernüchterung. Er war schon seiner Unlage nach allem Schwulft und gebauschter Rebe abhold, aber bie falte Nichtachtung, mit welcher er fpater bei jeber Belegenbeit ben Wortschwall ber Rednerbühne und geräuschvolle Boltsbemonftrationen betrachtet bat, bie verbantte er unter anberm auch ben Erfahrungen, die er nach bem Sambacher Feste an fich und feinen beutschen Zeitgenoffen machte.

## Der Beitgeift.

Durch die neue Preffreiheit Babens wurde Mathy zur Herausgabe einer politischen Zeitschrift angeregt. Auch die Eindrücke des Hambacher Festes sührten ihn dazu, es war Losungswort der liberalen Opposition, daß durch neue Ortssblätter in den kleinen Areisen des Bolkes das Verständniß für Fragen der Gegenwart gesteigert werden müsse. "Der Bächter am Rhein" aber, zu dem Mathy gearbeitet, war seitdem in seinen Angrissen gegen bestehende Staatsgewalten so heftig aufgeslackert, daß Mathy mit dem Blatt unzusfrieden wurde.

Am 14. Juni 1832 wurde das Probeblatt ausgegeben, Anfang Juli die erste Nummer der neuen Zeitschrift: "Der Zeitgeist, ein Volksblatt für Deutschland." Karlsruhe, bei W. Hasher. Das Blatt auf Actien gegründet erschien zweismal, dann dreimal wöchentlich, zwei Jahre hindurch bis zum Oktober 1834; es sollte eine wesentlich politische Zeitschrift sein mit belehrender Tendenz, welche die politischen Neuigsteiten in bequemer Uebersicht zusammensaßte, und Mittheilunzen über örtliche Angelegenheiten brachte, vor allem Aufsätze über Tagessragen, über Pflichten und Nechte des Staatsbürgers, gegen Thrannei und Uebergriffe der Beamten, über Versassung und öffentliches Necht des Auslandes u. s. w. Vorsbild für die Einrichtung wurde die deutsche Tribüne, welche Wirth seit dem 1. Juli 1831 in München, später in Homsburg herausgab.

Die politischen Blätter, welche überall in Südbeutschland neben ben ältern Tageszeitungen erftanben, geboren zu ben bebeutsamen Erscheinungen jener Jahre ber ermachenben politischen Bewegung, fie bezeichnen einen Fortschritt im Gebiet bes rheinischen Gulbens gegenüber ber faben Belletriftif, welche bamals noch das literarische Kleinleben in den Ländern bes Thalers barftellt. Bahrend in ber Mart ber Beobachter an ber Spree, in Schlesien ber Hausfreund, in Dresben mit böberen Ansprüchen Theodor Hell's Abendzeitung und in Leibzig ein halbes Dutend ähnlicher Blätter schwache Gedichte und feichte Novellen in bas Haus bes wohlhabenden Bürgers trugen, verbreiteten fleine subdeutsche Zeitschriften in febr entschiedener Barteifärbung Runde von den großen sachlichen Angelegenheiten ber Nation. Sie hatten einen engen Wirkungsfreis, wenn nicht ber Name bes Berausgebers einmal entferntere Lefer anjog, bie meiften mögen wol wie ber Zeitgeift bochftens taufenb Abonnenten gezählt haben, benn fie lagerten bicht nebeneinanber, weil jede Stadt, die ansehnlich in ihrer Landschaft stand, ihr eigenes Blatt begehrte, fie hatten beshalb auf örtliche Unforderungen Rücksicht zu nehmen und wußten sich nicht immer gegen Rlatsch zu wahren, aber die Richtung aller war nach ben großen politischen Angelegenheiten. Biel Wortschwall und übel gerichteter Jugendzorn fam in ihnen zu Tage, aber auch nicht gemeine Begabung. Den liberalen Blättern traten bald confervative und ultramontane entgegen, und bis zum Jahre 1848 fnatterte im gangen Südwesten trot Cenfur und Berfolgungen bas Kleingewehrfeuer ber jungen Krieger von ber Breffe. Dort wurde die Thätigfeit eines Redacteurs ein gewöhnlicher Weg jum Boltsvertreter und Politifer, fast jeder Führer der Opposition stand in Berbindung mit einem oder mehren Blättern und benutte die Spalten, anzugreifen ober zu vertheibigen. Und es ift eine ernfte Betrachtung, welche Summe von Beiftesfraft und Arbeit in ben fleinen Kreisen bes vielgetheilten Vaterlandes damals für politische Wirkungen verausgabt

werden mußte, wie knapp die Geldmittel und wie unsicher das Leben der Zeitschriften und ihrer Leiter war. Ift doch noch jetzt der Berbrauch von Menschenkraft in der deutschen Tagespresse vielleicht fünsmal so groß als in Frankreich und England.

Es ift beshalb lebrreich, bas Stillleben bes Zeitgeiftes gu betrachten. Mathy burfte icon barum nicht fein Blatt als Rebacteur zeichnen, weil nach bem Gefet für biefe verant= wortliche Thatigfeit außer babischem Staatsburgerrecht auch ein Alter von mehr als breißig Jahren nothwendig war. Da in Baben die neuen Journalisten der Opposition fast fammtlich in jugendlichem Alter ftanden, mußten Strohmanner als verantwortliche Berausgeber genannt werben. Der Mann, welcher beim "Zeitgeift" folcher Anforderung zu entsprechen batte, war nach Babl ber Druderei Erasmus Bartlin, ber Pader und Ausläufer. Als biefem angezeigt wurde, bag er jum Redacteur bestellt sei und bafür einen Gehalt von 36 Rreugern für bie Woche begieben werbe, batte er zwar gegen ben Titel an fich nichts einzuwenden, weigerte fich aber bedachtig in eine Steigerung feiner Ginnahme zu willigen, weil er ein ftartes Miftrauen gegen bie Zumuthungen hatte, die man ibm bafür machen werbe. Indeß fand er fich bald in fein neues Umt, erhielt ein Gefühl feiner Bedeutung und trug in einem neuen Rocke bie Zeitung burch bie Strafen aus. Waren die Karlsruber mit irgend einem Zeitgenoffen unzufrieden, fo fagte Erasmus berubigend: "Der Mathy und ich werben's ibm icon geben", wenn er aber bie Nummer jum Cenfor trug, ftellte er mit Gelbftgefühl fich allein vor: "Sier bringe ich mein Blatt." Einst hatte bie Zeitung über Beschlagnahme einer Rummer Beschwerde erhoben und Erasmus mußte als Redacteur mit dem Rechtsanwalt nach Raftatt an bas Sof= gericht. Da versprach er bei ber Abreise tapfer: "Wenn ich hinaustomme, benen werb' ich's fagen", und ba bas Blatt Recht bekam, froblockte er laut und freute fich feiner Tüch= tigfeit. Sonft erwies er fich in jeder Weise eifrig für feine

Zeitung und als Mathh später in Untersuchungshaft kam, trug er ihm treulich das Essen zu. Nur mit den Setzern stand er auf gespanntem Fuß, sie neckten ihn, und als der "Zeitgeist" einst unter seinen Anzeigen als Naturwunder einen Herrn aus Ufrika ankündigte, mit außerordentlichem versikztem Haarwuchs, sonst von liebenswerthem Charakter und guter Tenorstimme, und ein kleiner Holzschnitt die seltsame Gestalt dem schaulustigen Publikum empfahl, da hatten die boshaften Setzer es gerade so eingerichtet, daß der gesperrte Name des Nedacteurs Bartlin unter das groteske Brustbild zu stehen kam. Darin erkannte Bartlin mit Recht eine beabsichtigte Kränkung und weigerte sich diese Nummer auszutragen.

Es ift felbstverftändlich, daß Mathy als Journalist in Bielem die Farbung theilte, an welcher bamals die Entschiebenen bes beutschen Liberalismus erfannt wurden. Was bei Anderen als Strohfeuer loberte, war bei ihm beige Blut, und die mubfam gebandigte Energie feiner Empfindung gab auweilen feinem Ausbruck eine Strenge, welche bie Betroffenen febr verlette und ber friegsluftigen Jugend die Anficht nährte, bag biefem Genoffen bas wilbefte Wagnig nach bem Bergen fein muffe. Aber Mathy war barin flarer, ja, und auch beffer als Andere, daß er gewaltsame That, welche ben schwachen Rechtszuftand gerbrechen wollte, niemals billigte, und wo ibm ein folder Blan vertraut wurde, aus feiner Abneigung niemals einen Sehl machte. Es war nicht nur fein Berftand, welcher bie verbaltnigmäßige Starte ber beftebenben Regierungsweise und die große Schwäche eines unpolitischen Bolfes erkannte, es war auch bei einem bebergten Mann, ber fonft fein eigenes Leben und Glück nur zu leicht auf bas Spiel feste, eine ftarte fittliche Empfindung, innerer Biberwille gegen Geheimtreiben und Berschwörung und gegen die Benutzung glänbiger Gemuther. Nicht die republikanische Form, sondern der mann= lichere Sinn ber Regierten und bas Wachsthum ihrer Lebensfraft muffe zu größerer Freiheit verbelfen, alles Beil fei von einem gesetlichen Wiberftand zu hoffen, welcher Schritt für Schritt ben Beamtenbespotismus einschränke, indem er ben burch Gefetz und Berfaffung geftatteten Rampf unermublich fortführe. Da in Breugen und Deftreich bie Möglichkeit eines folden gesetlichen Kampfes mit der Regierung nicht vorhan= ben war, fo betrachtete er beibe Staatsregierungen als bie großen Feinde ber Freiheit, aber er begriff aus ber Ferne boch fo viel von dem preußischen Staatswesen, daß er die Bebeutung einsah, welche Breugen für Deutschland haben fonne, und er gurnte beshalb ber Schwäche und Unfelbftanbigfeit zu Berlin. Auch er war noch geneigt, jeden Rampf eines fremben Bolfes gegen bie Mächtigen in poetischer Berklärung gu feben, aber er war vor Allem gut beutsch, ber zornig aufflammte, wenn fremde Ueberhebung die Tüchtigkeit der Landsleute angriff; der Pfälzer mochte das Lebhafte und Anmuthige der frangö= fischen Urt febr gern leiben, aber er haßte bie Unsprüche ber Nachbarn recht innerlich. Bor Allem aber war er völlig un= berührt von der Frivolität, welche in die beutsche Literatur gebrungen war, und obenan ftand ihm, daß ber bochfte Borzug deutscher Natur die Achtung jeder religiösen Ueberzeugung und die Innigfeit der Che und des Familienlebens fei. Als er einige Jahre fpater in ber Schweiz erfuhr, bag Butfow feiner Wally wegen burch bas babische Brefigeset verfolgt werde und in Untersuchungshaft gekommen fei, schrieb er: "Ich theile die Unsichten von Herrn Guttow und Comp. über religiöse und moralische Gegenftande burchaus nicht, allein die Art, wie man gegen fie verfährt, emport mich. Man laffe die Leute schreiben, ift ihre Sache schlecht, fo wird fie schon geborig gewürdigt werden." Er war als Journalift in ber gunftigen Lage, bag er über Staatswirthschaft und Berwaltung gründliche Borbildung mit= brachte, und nicht nur als fleißiger Schüler feiner Lehrer, welche unter ben beften gablten. Er hatte auch in biefen Fragen einen praftischen Instinkt, er begriff febr wohl, bag feine Theorie ber Nationalöfonomen für ben Staatsmann die Bebeutung eines gesetgebenden herrn, nur bie eines eifrigen Freundes haben burfe, ben ber Schaffenbe mit Reigung anbort, obne ihm bas eigene Urtheil in beftimmtem Fall gefangen ju geben. Er war vor jeder neuen Frage bemüht, durch angeftrengte Arbeit eine möglichft genaue Renntniß ber wirklichen Berhalt= niffe zu gewinnen, bevor er fich eine Anficht bilbete, und er machte bafür bie umfaffenbften Studien. Wo er einmal fehlgriff, geschab bas nie aus falicher Doctrin, fonbern weil bie Beobachtungen, auf benen feine Unfichten ruhten, unvollständige waren, und beshalb ift bei ibm mit ber Bermehrung feiner Erfahrungen ein fteter und ficherer Fortichritt zu erfennen. Der junge Schriftsteller war in die Opposition getrieben und feine Begabung machte ibn zu einem läftigen Begner ber Regierung. Doch er fant nach feiner gangen Ratur vielleicht ein= mal Freude am Rampf, aber niemals Befriedigung an bem Wiberspruch als solchem. Er war angelegt zum Lehrer und Bilbner feines Bolfes, vielleicht bes Staates, und es mar ein Unglück feiner Zeit und er bat es immer als ein Unglück für fich felbst gefühlt, daß sein ehrlicher Liberalismus zum Kampf gegen bie schaffenben Bewalten bes Staates genothigt war.

Hoffnungsvoll begann Mathy seine Zeitung. Auch ihm war es ein gutes Gesühl als junger Redacteur zum ganzen Bolke zu sprechen; dies war ja ein sehr bescheidenes Unternehmen, aber er durste sich zutrauen etwas daraus zu machen, nicht lange und seine Thätigkeit mochte ihn in den Stand sezen, die Geliebte heimzusühren. Er begann die erste Nummer mit dem Aufsatz: Wie soll der Bürger seine Theilnahme am öffentslichen Leben kundgeben? Diese Nummer wurde am 4. Juli ausgegeben, den Tag darauf beschloß die Bundesversammlung zu Frankfurt, daß die Preßfreiheit in Baden — trotz einem vorsichtigen Preßgesetz — mit der Sicherheit Deutschlands unsverträglich sei. So wurden die jungen Lebenshoffnungen des Medacteurs nach den ersten Stunden an der Burzel geknickt. Der Zeitgeist druckte in einer der nächsten Nummern das vers

hängnißvolle Protofoll der Bundesversammlung: Maßregeln für Ordnung und Ruhe, vollständig ab und umgab die Rummer mit einem Tranerrand. Wol war für Mathy Grund zur Traner, die neue Pflicht, welche er auf sich genommen hatte, bedrohte ihn jetzt mit einem widerwärtigen unablässigen Kampf, der stets demüthigend und stets sieglos sein mußte und auch das wackerste Herz mit Erbitterung füllte, mit dem Kampf gegen die Eensur.

Er merkte sogleich das Leiben. In einer der folgenden Rummern, welche die neue Censurverordnung Badens mittheilte, wurde ihm die Betrachtung, die er darüber angestellt, gänzlich gestrichen, und der Text des Blattes hatte einen weißen Bogen.

Die Büngeren bes lebenben Weschlechts fennen bie Cenfur nur bom Sorenfagen. Gegen fein Leiben bes alten Beamten= ftaates find fo viele Tintenfäffer geworfen und fo ftarte Donner= ichläge von der Rednerbühne geschleudert worden. Aber die beftigften Unflagen gegen bie Cenfur gaben nur unvollständig ben Jammer, die Berftimmung und die Berbitterung wieder, welche durch diese thrannische, freche und tappische Gouver= nante in die Seelen bes Bolfes famen. Gie machte ben Schriftsteller zum Rebellen und ben Lefer bamifch. Rein Feind ber Monarchie batte ein befferes Mittel erbenten fonnen, die Berricher ihrem Bolfe wiberwärtig zu machen. Denn ungebeuer erschien ber Sochmuth und unerträglich die Gelbstfucht, welche unternahm bem Bolf bas Urtheil über seine eigenen Intereffen zu wehren und jedes freie Wort in ben Sals bes Sprechenden jurudguftopfen. Sogar bie wohlmeinende Regierung erschien bem Schreibenben als ein pedantischer, beschränfter, feindseliger Schulmeifter, und genan dieselbe boshafte Schaben= freude, welche ber Zwang ber Schule in ben Schülern entwidelt, empfand ber Schriftsteller gegenüber ber ftreichenben Staatsgewalt. Go oft er über Tagesfragen fcbrieb, fühlte er die Demütbigung; er war in einem Zuftand beftändiger Gereigtheit, fein Beftreben ein eigenes Urtheil in bie Deffent= lichfeit zu bringen, wurde ein unabläffiger Saber ber Lift mit unvernünftiger Gewalt. Täglich fam er in Bersuchung, ironisch mit verftedten Stacheln webe zu thun wo er nicht mit offenem Wort fampfen burfte, schlau zu verhüllen und boch boshaft anzudeuten. Und ebenso waren Millionen beutscher Leser gewöhnt zwischen ben Zeilen zu errathen und gehäffig auszumalen. Mathy batte Recht, wenn er fpater einmal bie gange erbitterte Stimmung bes Bolfes gegen bie Regierungen, welche bis 1848 fo bezeichnend für Deutschland war, ein Leiben bes Censurstaats nannte. Da bingegen, wo ber Schriftsteller ungeftraft fich ergeben tonnte, brach ber Gifer in übermäßig gefteigertem Ausbruck bervor; weil man ber Sache nicht auf ben Leib geben burfte, half man fich mit allgemeinen, bochgespannten, heftigen Rebensarten. Das verbarb Manchem ben Charafter, Bielen ben Stil. Noch beut ift zuweilen an Mannern, welche ihre Schule unter ber Cenfur burchgemacht haben, etwas von ben Eigenheiten bes Cenfurftile ju erfennen, von furchtsamer Zurudbaltung, fleinem Wit und Bbrasen. Auch barum ist ber beutliche und feste Ausbruck in ben Auffätzen Mathy's aus jener Zeit erfreulich, er fticht gut ab gegen ben Ton anderer Blätter. Und nur ba, wo feine Rede eine bumoriftische Färbung erhielt, burfte man noch in späteren Jahren aus ben allgu feinen Strichen und bem vorsichtig verhaltenen wohlerwogenen Ausdruck schließen, daß auch ihm in ber Jugend bie Laune burch bie Rudficht auf einen argwöhnischen Cenfor gebändigt worden war.

Wehmüthig waren die Erfahrungen, welche der Zeitgeift unter der wiederhergestellten Censur machte. Im zweiten Bierteljahr hatte Mathy nach einer Rundreise des Großherzogs einen Haupt-Artikel geschrieben: "Der Kalif Achmet", in welchem er erzählt, wie ein wohlmeinender Fürst des Orients durch seine schlauen Minister über die Stimmung des Landes getäuscht wird, dabei hatte er einige Minister ohne Borliebe, aber mit Lanne portraitirt und ihre Namen ins Griechische übersetz.

Diefe Weschichte machte gewaltiges Auffeben, benn ber Cenfor batte bie Anspielungen und bie griechischen Ramen nicht verftanben und bas Stud als eine orientalische Lesefrucht forglos burchgeben laffen. Dafür erhielt er einen Berweis, wurde natürlich argwöhnisch und ftrich seitbem mit gorniger Ent= ichloffenheit. Bollends nach bem Frankfurter Attentat im nächften Jahre übte er fein Amt ohne alle Barmbergigfeit, faft jebe Rummer batte lange Cenfurluden, und feine Striche wurden - was damals noch erlaubt war - burch leere Stellen, weiße Blätter, bide ichwarze Striche ober burch bas Bort "Cenfurlucte" in außerordentlich fetter Schrift bemertbar gemacht. 3a, ber Cenfor begnügte fich nicht zu ftreichen, er fügte auch einer Mittheilung zu: "Wird auf höberen Befehl als falfche Rachricht bezeichnet, Polizeiamt ber Refibeng." Gine Beitlang übte ein Erfatmann bes Cenfors biefe gerftorenbe Thätigkeit in ganz ungewöhnlicher Beise. Da er ben Auftrag hatte in jeder Rummer fraftig ju wirfen, fo ftrich er ohne Babl bald ben Anfang, balb bas Enbe eines Artifels, zwang ben Autor eine Erörterung mit "und" anzufangen ober ließ ben Borbersatz fteben und tilgte ben Nachsatz, Alles ohne sich sonderlich um ben Inhalt zu fümmern; er vernichtete eine barmlofe phrenologische Betrachtung, welche ber Dorfzeitung entnommen war, bag nämlich bie Schabellebre ben Ropf Mapoleons für einen bummen Ropf erflare, beffen Eigenthümer ein fimpler braver Mann gewesen sei, mabrend boch ber Ropf in Wirklichkeit bas gerade Gegentheil bewiesen habe. Darüber verlor Mathy die Gebuld und ftellte ben Mann in ber Amtsftube zur Rede: diese Urt zu ftreichen fei völlig ungeset= lich, ja verbrecherisch; und wir fürchten, er fagte bem Cenfor, fie fei ein Unfinn und Blodfinn. Der Beamte war fo ein= geschüchtert, daß er nichts bagegen zu bemerken magte. Doch half die Scene nur auf furze Zeit.

Derfelbe Schlag, welcher fein junges Unternehmen traf, warf ibn auch aus feiner Beamtenlaufbabn. Bahricheinlich

ware ber Zwiespalt zwischen seinen Amtspflichten und feinem Redactionsgewiffen auch obne Bieberberftellung ber Cenfur nicht ausgeblieben. Denn bie Regierung, wie wohlmeinenb fie im Gangen war, ftanb boch ber liberalen Opposition oft abweisend gegenüber und batte in die Lange an ihrem jungen Beamten literarische Thätigkeit auf eigene Sand schwerlich ertragen. Indeg Mathy war unter bem Brefgeset gar nicht als Redacteur verantwortlich, und die Regierung mochte nicht fofort Beranlaffung jur Ungufriedenheit gefunden haben, wenn fie eigener Ueberzeugung folgen burfte. Best aber murbe fie von Frankfurt ftart bedrängt und hatte feine Babl, fie mußte icharf gegen ihre Preffe einschreiten. Dag Mathy ben Zeitgeift leitete, war in Karlerube befannt, ein neues politisches Blatt war ohnedies bamals eine wichtige Sache, auch ber Trauerrand hatte großes Aufsehen gemacht. Dennoch wollte bie Regierung ben vielversprechenden Beamten nicht verlieren, man baufte bie Aften in feiner Stube, um ihm bie journaliftischen Allotria ummöglich zu machen. Das war vergebens, feine Arbeitsfähigfeit schien unbegrenzt, er schrieb in ber Nacht und nicht nur in ben Zeitgeift, auch als Mitarbeiter ber 2111= gemeinen Zeitung. Gein wohlwollender Borgefetter, Finangminifter Boch ließ ibn fommen: "Wenn Gie fich entschließen fonnen, Ihre gange Kraft ber Regierung jur Disposition gu ftellen, follen Sie eine Carrière machen, wie noch nie jemand in Baben." Darauf Mathy: "Das beißt ja wohl, ich foll für bie Regierung ichreiben?" Bodh: "Allerbings." Mathy: "Mun, Excellenz, mit Ihnen wollte ich's magen, wir beibe würden mit einander fertig, aber Ihre Berren Collegen -." Da blieb ber Regierung nichts übrig als ben unbotmäßigen Beamten zu entlaffen. Um 21. August 1832 wurde burch Entschließung bes Staatsminifteriums feine Enthebung von ber Secretärstelle ausgesprochen. Doch blieb er Rameralpraftifant - biefe Burbe mar in Baben gewiffermagen ungerftorbar - und ftand unter bem Staatsbienergefet, behielt auch porläufig feine Nebengeschäfte, Regelung ber Grundfteuer in einigen Ortschaften.

Mathy war nicht mehr Beamter, er hatte ben fleinen Behalt verloren und ihm murbe fchwer, ben Zeitgeift burch bie Klippen ber Cenfur zu steuern. Dennoch bebielt er eine frobliche Buverficht, er verdiente burch Zeitungsberichte und auch etwas bei feinem eignen Blatt, und er fonnte noch viel mehr ichaffen, wenn es noth that, Stunden geben, ein Buch ichreiben ; er fühlte sich gehoben burch bas achtungsvolle Bertrauen, bas ihm die Führer der Opposition zollten, und er mar ber Liebe feiner Unna ficher. Er überlegte mit ihr, beibe muthig, voll Glauben an die Menschheit; die Bermählung wurde beichloffen und Mathy arbeitete feitbem mit boppeltem Gifer, um für ben neuen Saushalt eine fleine Sparbuchje ju fullen. Er hatte barüber auch ben Staat zu fragen. Denn als Rameralpraftis fant war er nach babischem Besetz verpflichtet, zu Schliegung ber Che eine Erlaubnig einzuholen, welche an ben Nachweis eines Bermögens von 8000 Bulben gefnüpft wurde. Er bat am 26. Mai 1833 bas Finangminifterium, ibm entweber ben Nachweis zu erlaffen - was in anderen Fällen wol geschehen war - ober ihn aus ber Praftifantenlifte zu ftreichen, um, wie er fich ausbrückte, "mich auf diefe Beife ber Bflichten eines Berhältniffes zu entheben, beffen Rechte zu genießen ich. ungeachtet vierjähriger treugeleisteter Dienste, feine ober boch nur febr problematische Aussichten babe." Er wurde fofort entlaffen und ihm die fleinen Rebengeschäfte abgenommen.

Da gerade in den Wochen, wo er dem ersehnten Glück so nahe war, traf es ihn wieder wie ein Wetterschlag aus heiterem Himmel.

Am 3. April 1833 war ber kopflose Aufruhr zu Frankfurt gewesen, Mathy hatte völlig nichts damit zu thun gehabt. Als einige Tage vorher Rauschenplat bei ihm eingetreten war und Andentungen davon gemacht hatte, da war ihm der jüngere Mann ein Warner geworden, und als die Nachricht von dem Stragenlarm nach Rarlerube fam, batte Mathy gegen bie Freunde feine Migbilligung ausgesprochen. "Sie haben es gut gemeint, aber bumme Streiche gemacht," fagte er bamals. Doch er war ein warmbergiger Deutscher, er war als Freund buchftäblich tren bis jum Tobe, jeder politisch Berfolgte war ibm ein mitleibwerthes Opfer ber ichlechten Gegenwart, fogar wenn er bie Berson bes Berfolgten nicht ehren konnte, war ihm genug, bag einer in Noth und Jammer zu ihm Bertrauen hatte, in solchem Fall wurde ihm jeder Fremde der Nächste, und er frug wenig nach bem Gefet. Und gar nicht nach bem eigenen Beil. Diese Buverlässigfeit batte ibm unter ber politischen Jugend bes Gubens ben Ruf eines treuen Nothhelfers verschafft, und zu ihm tamen politische Flüchtlinge in ber letten Angft um Freiheit und Leben, auch wenn sie ihn vorher kaum gekannt batten. Seit er nicht mehr im Staatsbienft mar, betrachtete er bei foldem Selferamt bie verfolgenden Regierungen nur als politische Gegner. Und er handelte barin gang im Ginverftandniß mit seiner Berlobten. Ja es barf nicht verhehlt werben, bag er fie bei biefen polizeiwidrigen Lebensrettungen fogar als Gehilfin benutte. Go fand er einft in feiner Wohnung einen Zettel, ber ibn aufforberte in ben Gafthof "Die Sonne" zu fommen, ein Frember bringe ibm Gruge von Mannheim. Als Mathy in die Gaftftube trat, traf er einen Berrn, ber ibm mit ben Augen winfte, er erfannte einen Dft= friefen Röhler, ben er früher einmal in Mannheim als Reifenben für irgend eine politische Barteibewegung geseben batte. Röbler fagte ibm bor bem Rellner: "ich babe Auftrage für Gie", und als ber Rellner bas Zimmer verlaffen batte, flüfterte er: "ich bin auf ber Flucht, bem Gensbarm und bem Gefängniß ent= ronnen, ich habe keinen Sut, kein Gelb, ich bin die gange Nacht gelaufen, will nach Strafburg." "Bleiben Sie figen," fagte Mathy furg, "ich bole ben Sut." Er faufte biefe Legitimation bes beutschen Bürgers für freie Luft und führte ben Fremben barunter auf bie Strafe. Unterbeg mar bie Alucht

bes Köhler ber Polizei nach Karlsruhe gemelbet. Auf bem Wege trasen Beide einen Polizeicommissar: "Bollen Sie voranzehen," sagte Mathy, "ich habe mit dem Herrn von der Polizei etwas zu sprechen," er hielt den Beamten auf und verhinderte ihn an der Beobachtung des Begleiters. Aber bei Mathy tonnte der Flüchtling unter diesen Umständen nicht weilen. Da faßte Mathy den verzweiselten Entschluß, den Mann in der Bohnung seiner Braut unterzubringen; Anna ging zu einer Freundin und verweilte dort unter einem Borwande während der Racht; der Flüchtling wurde in Anna's Stude verschlossen, am andern Morgen in Begleitung der Damen durch einen Miethwagen fortgebracht. Mathy tras denselben Mann später in der Schweiz, er ist in London als Flüchtling auf der Straße verhungert.

In ähnlicher Weise brachte Mathy noch brei Andere — ber lette war sein Schwager Franz — heimlich durch die Grenzwachen nach der Rheinpfalz und Frankreich, bei Nacht auf Schmugglerpfaden unter persönlicher Gefahr, mit trotigem berzen und zum Aeußersten entschlossen.

Es war nicht zu vermeiben, daß die Polizei von dieser hilfreichen Thätigkeit des jungen Journalisten eine Ahnung erhielt. Zwar in Baden war man nicht gerade bestissen zu versolgen, aber die Gestückteten selbst sorgten dasür, der Centralscommission in Mainz Andeutungen zu den Aften zu senden, denn sie hatten eine verzweiselt gemüthliche Beise ihr Berschwörungswerf mitzutheilen, sie sprachen gern vertraulich in den Schenken und sandten zur Heimat höchst vertrauliche Briese in Hut und Felleisen wandernder Handwerksburschen, welche zuverlässig der Polizei in die Hände wandelten. Durch einen solchen Bries kam Mathy als Fluchtbesörderer in die Atten und Ende Mai 1833 erhielten die Behörden in Karlsruhe den Auftrag, eine Untersuchung gegen ihn zu eröffnen. Er war gerade in der Kammer und mit dem Kammerbericht beschäftigt, als er verhasset wurde, man hielt Hausssuchung in seiner

Wohnung und fand bort Cremplare eines anftößigen Liebes auf die Getöteten von Franksurt, welches allerdings auf seinen Betrieb an einem Sonntag Nachmittag in der Hasper'schen Druckerei gesetzt worden war.

Ach, es war unmittelhar vor dem Tage, den er seit Jahren heiß ersehnt und mit aller Anspannung seiner Kraft herbeizussühren gesucht hatte. Die Trauung war bestellt, das Brautstleid sertig, der Brautkranz gebunden, da kam seiner Braut nach Schwetzigen, wo sie bei ihrer Schwester, der Amtsphysstus Wilhelmi lebte, die Schreckenskunde. Sie eilte sogleich nach Karlsruhe und setzte durch, in den Rathhausthurm geleitet zu werden, wo Mathy in Haft saß. Seine ersten Worte waren: "Es kommt doch nicht ins Stocken mit der Hochzeit?"

Er blieb etwa vier Wochen in Haft, wegen der Flüchtlinge war nichts Belastendes auf ihn zu bringen, nur die Ermittelung, wo jenes Gedicht gedruckt sei, verzögerte seine Freislassung. Da beschloß Mathy der Sache ein Ende zu machen, und als sein Freund, der Faktor Malsch von der Hasper'schen Druckerei — jest Oberbürgermeister zu Karlsruhe — vor den Stadtdirector Baumgärtner geladen wurde, um Mathy gegensübergestellt zu werden, ging Mathy auf Malsch zu, reichte ihm die Hand und sprach: "Berzeih, ich habe gesagt, daß du es gedruckt hast, denn dies ist der einzige Grund, weshalb ich in Haft gehalten werde."

Endlich am 16. Juli kam Mathy mit zwei Freunden in Schwehingen an, am 17. Juli war die Trauung im Hause Wilhelmi's durch den katholischen Pfarrer, dessen Kirche die Braut angehörte. Nach der Trauung führte Mathy seine junge Frau zu Karlsruhe in die neue Wohnung auf der kleinen Herrenstraße. Dort eine Treppe hoch hatten die Verlobten ein artiges Quartier eingerichtet, in der Mitte eine Stube mit zwei Fenstern, zu jeder Seite eine kleinere Stube, dazu Küche und schähenswerthe Bodenkammer; es war Alles sehr hübsch. Mathy war glücklich. Am nächsten Morgen sagen die Neu-

vermählten am erften Frühftiicf, ba polterte es auf ber Treppe und Welder rief als erfter Gaft lauten Glüchvunsch in bas Bimmer. - Roch in ben letten Jahren feines Lebens richtete Mathy bei Spagiergangen mit feiner Frau gern die Schritte nach bem Saufe, wo fie in ber Jugend ben Saushalt begonnen hatten. Dann fab er zu ben Fenftern hinauf und fprach von alter Zeit.

Es wurde eine beutsche Che, treu, ungerftorbar; bas geliebte Beib im Bergen schritt er gefestigt burch allen Sturm bes Lebens. Wie unabläffig fein Geift in ben großen Aufgaben ber Beit arbeitete, fein Glud fand er feitbem nur an ber Geite feiner Frau, welche ftart und fest wie er, feine Bertraute bis gur letten Stunde feines Erbenlebens blieb. - Damals war es weit ichwerer als jest auf journaliftische Thätigkeit ein Sauswesen ju gründen; Mathy hatte bas boch burchgesett und fonnte nach ber Bermählung feiner jungen Sausfrau einige bundert Bulben

zeigen, Die er für lette Falle gurudgelegt batte.

Wie bas Wefen Mathy's beschaffen war, suchen wir an bem Sobepunft, ben er jest erreicht hatte, zu verfteben. Freilich, feines Menschen Leben wird irdischem Auge burchsichtig wie ein Arhstall, auch ber Freund fennt in bem Lebenshause bes Freundes zwar febr gut die Rammern, in benen er felbst eingewohnt ift, weniger leicht fieht er, wie ber gange funftvolle Bau fich von Augen barftellt. Und je warmer die Reigung ift, welche an einen Menschen binbet, befto ausschlieflicher empfängt man von ibm nur, was bem eigenen Wefen ent= fpricht ober baffelbe ergangt. Rarl Mathy war festgefügt und bauerhaft an Leib und Seele, gescheibt, mahrhaft, bescheiben. Sein Fühlen war ftart und tief, burch beftige Erregung wurde er nicht verwirrt, sondern gehoben, die beife Leidenschaft in ihm war nur durch früh erworbene Berrschaft über fich felbft gezügelt; wo er liebte und ehrte, war er von inniger Singabe, immer bereit sich zu vergessen; wenn ihn etwas verlette, wies er es beftig, ober was ben Betroffenen noch barter antam,

mit faltem Sobn ab, und lange ift bie Rlage feiner Befannten, baß er allzu scharf und schonungslos sei. In seiner wuchtigen und ernften Natur war aber bie Grundstimmung beiter und lebensfrisch, oft brach biefer Frohfinn anmuthig als feine Laune burch. Un Energie und Willenstraft war er ben meiften Menschen überlegen, ein ftarter, entschloffener Mann: wo ibn ber Eifer erfaßte, griff er fraftig burch, auch ba konnte er rückfichtelos bis jur Sarte werben. In manchen großen politischen Fragen feiner Zeit wurde fein Urtheil febr früh felbständig, bann ging er feiner Umgebung mebre Schritte voraus, was ihm längst flar war, wurde Andern erft nach fruchtlofen Unläufen und falschen Schritten verftanblich. Aber es war gewöhnlich sein Schicksal allein zu steben, er bat ftets einige treue Unbanger gehabt, nie eine Schule. Denn feiner Tüchtigkeit fehlte bie bebenbe Bewegung, Die bofliche Nachgiebigfeit, rasches Eingeben in Die Stimmung bes Tages und ber pathetische Schwung, welcher bie Seelen ber Menge angieht. Er war im Gangen weit mehr zu ernfter Lehre und That als zu gefälliger Bermittelung und zur Kritif geboren. Dennoch wußte er, wo es ihm bei bestimmtem Geschäft barauf ankam, die Einzelnen flug und mit Ueberlegenheit zu behandeln, bann verstand er biplomatisch zu schonen und bem Andern obne Unehrlichkeit bequem zu werben. Aber berfelbe Mann, ber in ben größten allgemeinen Intereffen wol einmal über Unbern ftanb, forgte für fein eigenes Leben nicht mit ber gleichen Ueberlegenheit. Bas ihm ansprechend entgegenkam, von Menschen und Zumuthungen, dem gab er sich schnell und bereitwillig bin, und manches dauerlose Berbaltniß, und manche getäuschte Soffnung wurde ibm bereitet burch eine gewisse Schwerfälligfeit, mit welcher fein Urtheil binter bem auflobernben Gifer gurudblieb. Diese Gigenheit, auffallend bei einem ungewöhnlich gescheibten Mann, fam ihm zunächst aus einer Ueberfülle von forglojem Muth, ber burch bie frühe Gelbständigkeit boch gesteigert war. Er barg fich die Bedenken

und Schwierigfeiten nicht, aber er war geneigt fie gering au achten. Und um gerecht ju fein, auch bie Freiheit ber Bahl war ihm beschränft. Denn ihn zwang bie Roth bes Lebens und bie Gorge um bie letten Grundlagen bes Dafeins. Aber ebenso febr ein anderes beutsches Angebinde, welches in ber Wiege feinem Leben zugetheilt murbe. Der fraftige Mann hatte ein untilgbares Bedürfniß zu vertrauen und zu ehren, barin blieb er völlig ein treuer Deutscher, ber aus fleinem Lebenstreife herausgewachsen war. Diese Bereitwilligfeit bei Unbern bie entsprechende Tiichtigfeit und Bute vorauszuseten, bat ibm zuweilen personliche Gegner geschaffen, wenn sich in ibm bie Rritit frember Schwäche nachträglich geltend machte, fie bat ibm felbft Enttäuschungen und Gorgen gebäuft, fie ift aber bis zu feinem Tobe die Begabung feines Gemuthes gewesen, welche ihm nach ben größten Leiben und ben bitterften Erfahrungen Freude am Menschen und Freude am Leben erhielt, welche ihn überall schnell beimisch machte und ihm überall bie Bergen berer gewann, bie ibm nabe traten. Gelten bat ein Deutscher fich in so vielen Berbaltniffen versucht, benen einige Bedingungen ber Dauer fehlten, aber felten bat Jemand fo pflichtgetren und fraftig bie Schwierigfeiten befiegt, und felten ift Jemand burch bie Erfahrungen, welche er barin machte, fo wenig verbiftert worben, als er. Im Gegentheil, bas leben machte ihn milber und nachfichtiger und feine Freude an Allem, was ihm in Anderen gut und tüchtig erschien, inniger. Es bauerte lange und viel Lebensfraft mußte er verwenden, bis er eine fichere Berrichaft über die Berhaltniffe gewann, bevor gebandigt wurde, was er zu reichlich befaß, und gefteigert, was nach feiner Anlage fich ungenügend geltend machte. -Drei und zwanzig Jahre war er alt, als er feine Reigung für bas Leben an ein Weib feffelte, einen großen Theil ber Lebrzeit, welchen fonft ber einzelne Mann mit geringer Gorge beftebt, fampfte er als Ernabrer einer Familie burch, bas Ringen war schwerer, ber Gewinn sicherer.

Gleich in bem ersten Jahre ber Che bedurfte er bas Glück bes Hauses, um nicht unlustig zu werben. Er schrieb eine Anzahl guter Artikel für sein Blatt, aber ber Censor blieb unversöhnlich. Vollends im Jahr 1834 wurde der Zeitzgeist durch die Censurlücken zu einem Schatten und die Abonnenten durch die leeren Blätter vermindert.

Mathy batte icon bas 3abr vorber eine fleine Schrift: Erläuterungen gur Gemeindeordnung berausgegeben, welche als bequemes Sandbüchlein mehrmals aufgelegt wurde. (3te Aufl. Karlsrube 1834.) In dieser schweren Zeit redigirte er die Auffate bes Zeitgeiftes, welche burch eine Dentschrift von Nebenius für ben Beitritt Babens jum Zollverein veranlagt waren, zu einer Flugschrift unter bem Titel: Betrach= tungen über ben Beitritt Babens gu bem beutichen Bollverein, Rarlerube 1834, Gelbftverlag bes Berausgebers. Die Schrift ift eine gemeffene Abwägung ber Nachtheile und Bortheile. Die Nachtheile: bas geschmälerte Steuerbewilligungs= recht ber Stände, Erhöbung einzelner Bolle namentlich auf Colonialwaaren, brobende Ginführung bes läftigen preußischen Mauthsbftems gegen bas Ausland. Die Bortheile: engere Ber= bindung ber beutschen Staaten, freier Binnenverfehr, größere Feftigfeit ber Bollgesetzgebung, gunftigere Banbelevertrage, Musficht auf Gifenbahnen, Ranale, Gewerbefreiheit. Die Bortheile find überwiegend, ber Beitritt wünschenswerth. - Diefer fühle Ton läßt nicht die Wärme erkennen, womit Mathy schon bamals ben entstebenben Zollverein betrachtete. Die vorsichtige Haltung war aber burch feine Lefer geboten, benn gerabe bie Liberalen Gubbentichlands betrachteten bie geschäft= liche Berbindung mit dem Preußen ber beiligen Allianz als eine töbliche Gefahr für bas Berfaffungsleben ihrer Land= Und was uns jett nach einer Erfahrung von 35 Jahren als unvollständige Burdigung bes größten Fortidritts jener Sabrzehnte erscheint, war bamals aus ber Mitte ber Entschiedenen eine mannbafte Erflärung felbständiger

Gesinnung, burch welche Mathy werthe Gesinnungsgenossen sehr verletzte. Sein eigener Schwager Franz schrieb eine Schrift im entgegengesetzten Sinne, welche weit mehr gesiel. Wie innig ihm der Anschluß am Herzen lag, ist daraus ersichtlich, daß er die Schrift ohne Namen auf seine Kosten drucken ließ, von dem geringen Honorar, das er sich sorgenvoll erschreiben mußte, der arme Journalist, in denselben Monaten, wo ihm sein Blatt durch die Censur vernichtet, seine Freiheit durch Untersuchungen bedroht wurde, wo er sich fragen mußte, ob er selbst in der Heimat bleiben könne, um die er so patriotisch sorgte.\*)

Als ibm ben 3. Mai 1834 ein prachtiger Anabe, fein Gobn August geboren wurde, ba abnte ber Bater bereits, daß seine Zeitschrift nur noch wenige Monate bauern werbe, und an ber Wiege bes Rleinen überlegte er forglich, wie es jest mit ihm werden folle. Schon bamals fam ihm ber Bebante nach ber Schweiz zu geben und bort eine Anstellung als Lebrer ju fuchen. In benfelben Wochen war es auch, wo er gegen feinen Freund Malich ben Bunich aussprach, in ber Druckerei hasper's bas Gegen zu lernen. Er fonnte nicht wiffen, ob er biefe Technif nicht noch einmal brauchen werbe. Er griff bie Sache eifrig an und wurde ber gebeimnifvollen Runft in vierzehn Tagen mächtig. Babrend er einmal am Gestaften ftand und ein englisches Manuscript bes Lord Stanbope über Raspar Saufer gleich in beutscher Sprache fette, tam Lord Stanhope felbft in die Druderei, Malich führte ibn gu bem Settaften Mathy's und fagte: "Sier habe ich einen Geger,

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe eine Schrift über ben Zollverein geschrieben, allein ba ich sie auf meine eigenen Kosien bruden ließ, so sieht bahin, ob mir ber Absatz auch nur die Drucksoften ersetzen wird. Mit dem Zeitzeist geht es dieses Jahr nicht glänzend, die in neuerer Zeit ganz unsinnig gewordene Censur verhindert den Stoff für die Leser auch nur einigermaßen interessant zu machen." Brief Mathy's an seine Mutter vom 3. März 1834.

ber aus bem Englischen ins Deutsche setzt." Verwundert sah der Engländer sein Manuscript und das Erstaunen wuchs, als Mathy ihn englisch anredete. Die Setzer in der Druckerei waren stolz auf ihren Collegen, sie hingen ihm mit großer Liebe an und suchten ihm ihre Gesinnung noch später in der Schweiz zu erweisen; er selbst aber freute sich oft, daß die erwordene Kunstsertigkeit ihm zu Statten kam, in der Schweiz wo er die Aufsicht über eine Druckerei sühren konnte, dann in Mannheim als Buchhändler; und noch als Minister in den letzten Jahren erwies er bei Staatsschriften, die er drucken ließ, behaglich seine Kenntnisse in Cicero und Corpus, in Correcturzeichen und Umbrechen.

Bergebens hatte Mathh die Leser des Zeitgeistes im letzten Jahre durch eine unpolitische Zugabe: "Blätter zur Untershaltung" zu seisseln versucht, vergebens zog er im zweiten Halbjahr die Zeitschrift enger zusammen und stellte den Preis niedriger. Am Ende des dritten Bierteljahrs schloß er plötzlich mit der Erklärung: er halte nicht für angemessen, die Censurbehörde länger zu belästigen, und könne den Lesern nicht zumuthen, sich mit dem zu begnügen, was die Censur übrig lasse.

Unterdeß war er bemüht andere Thätigkeit zu finden, er nahm seine Tages- und Kammerberichte sür die Allgemeine Zeitung wieder auf. Er empfing mit Freude den Anstrag, Mitarbeiter an einem neuen Unternehmen von Rotteck und Welcker, dem Staatslexikon, zu werden, und übernahm eine große Anzahl nationalökonomischer Artikel, die zu den besten des großen Lexikons gehören. In allen Wechselfällen seines Lebens ist er diesem Werke treu geblieden, auch seit ihm Bieles darin nicht mehr gesiel, arbeitete er mit in dankbarer Erinnerung an den Werth, welchen die ersten Hefte sür ihn gehabt hatten. In einer zweiten Aussage überarbeitete er seine Artikel und vervollständigte mehre Aussage Anderer. Als später durch die Buchhandlung Brockhaus eine dritte umge-

arbeitete Aussage hergerichtet wurde, hat er sich wenigstens der Durchsicht seiner früheren Artikel nicht entzogen und noch in den letzten Lebensjahren daran gebessert.\*) Eine literarische Thätigkeit von anderer Art wurde ihm nah gelegt, wenn er seinen kleinen Sohn in dem Arm hielt und an die Zeit dachte, wo er ihn zu kindlicher Geistesarbeit anleiten würde; er wurde Mitarbeiter an zwei periodischen Jugendschriften: "Duelle nützlicher Beschäftigungen", in vier Sprachen, deutsch, französisch, englisch, russisch, und "Bildersaal für Geschichte, Natur und Kunst". Darein schrieb er kleine belehrende Aussage, die er der Fassungskraft der Kinder wohl anzupassen wuste.

So kam und ging ber Winter, Licht im Hause und braußen ber Himmel bewölft, immer noch schwebten die politischen Untersuchungen über ihm. Als das Frühjahr nahte, verlower die Geduld.

Er hatte sich mit dem Plane getragen, eine Landtags= zeitung für Baden herauszugeben, wie er sie sieben Jahre später einrichtete. Der gute Plan scheiterte, weil die Regierung das Berweigern der Genehmigung in Aussicht stellte, wenn Mathy an dem Unternehmen betheiligt sei. Am 1. März 1835 wurde ein Bekannter Mathy's, Lieutenant Sold in Dur= lach verhaftet, weil man bei Durchsuchung eines Handwerks=

<sup>\*)</sup> Seine Artikel sind solgende: Abandon, Abgaben, Auslagen und Steuern, Abholzen, Ablösungsarten, Ablösungslapital, Abmachung, Abrechnen, Absat, Acceptation, Accise, Aderbau, Aderbauinstitute (Zujäte), Actiengesellschaften (Zujäte), Actienhandel, Activhandel, Abmodation, Aerarium, Agiotage, Alleinhandel, Amortisation, Anweisungen, Arbitrage, Alssanden, Auslauf, Ausschaften, Ausschaften, Bank, Einkommen und Einkommensteuer, Eisenbahn (Zujäte), Englisches Bank- und Ereditschem, Finanzoperationen (Zujäte), Fruchtsperre im Jahr 1846, Geld (Zujäte), Geldumlauf, Gewerd- und Fabritwesen (Zujäte), Glüdsspiele (Zujäte), Grundsiener (Zujäte), Gesällesteuer (Zujäte), Hationalökonomie, Octroi, Organisation der Finanzverwaltung, Papiergeld, Regie, Rheinoctroi, Schiffsahrtsgesete, Sperre, Stempel, Thenerung, Zehnt, Zoll, Zollverein.

burichen aus ber Schweig ben Brief eines Flüchtlings an ben Offizier entbectt batte. Durch bie Saussuchung fand man ein Badet Briefe, welche Mathy bem Offizier zur Aufbewahrung übergeben hatte, nichts Gefährliches, aber boch Briefe von Flüchtlingen, welche Mathy für ihre Angelegenheiten in Unfpruch genommen, auch zwei Briefe Itftein's an Mathy, mabrscheinlich nicht frei von scharfen Aeußerungen gegen die Regierung. Endlich Ende Marz trat an fpatem Abend Rotteck in Mathy's Zimmer mit einer Nachricht aus Raftatt, die Centralcommiffion zu Mainz habe wieberholt größere Strenge gegen die Umtriebe in Baben und Mathy's Berhaftung gefordert, bas Sofgericht ju Raftatt babe zweimal abgelebnt, ibn gu verhaften, jest fei bas Berlangen aufs Reue geftellt, und man tonne fich zu Raftatt bem Drangen nicht langer wiberfeten; auch Hofgerichtsabvocat Sander - ber liberale Abgeordnete, ein Befannter Mathy's - rathe, baß fich Mathy auf einige Beit entferne, wenn auch nicht auf lange. Daffelbe riethen andere Befannte, auch Frau Anna redete tapfer zu. Er war tief gefrantt und zornig. Bor zwanzig Monaten waren bie Aften jener erften Untersuchung gegen ihn geschlossen worben und noch hatte man fein Urtheil gefällt, feitbem batte man mehremal ohne Erfolg gesucht ibn ftrafbar zu finden, in zwei Jahren batte man funf Saussuchungen bei ibm borgenommen. Best glaubte er zu erfennen, bag die Beborben entschloffen seien, ibn auf jebe Beife zu verberben. 3a, er mußte fort, aus ber bumpfen Luft bes Cenfurftaats wollte er hinaus in ein freies Land, wo das Wort nicht in Fesseln lag, und wo er als Fremder größere Freiheit batte, burch allerlei ehrliche Arbeit fich fortzuhelfen. In ber Schweiz wollte er Lehrer werben. Er gebachte ftill vorauszugeben, feine Frau follte ibm folgen, fobald er lobnende Arbeit gefunden.

Es war ihm hart von seinem Baterland zu scheiben, sein Weib zu verlaffen furz vor ihrer zweiten Niederkunft und ihr fern zu sein in der schweren Stunde; seinen kleinen Sohn

ju verlaffen, beffen Anblick seine Wonne war. Aber gerabe biese Gedanken bestügelten ihm ben Anfbruch, die Geliebte hatte als Braut den Schmerz gehabt ihn im Gefängniß zu sehen, in den nächsten Monaten, wo ihr jede Schonung noth that, durste die Angst um einen gesangenen Gatten nicht versderblich werden. Für sie war die Trennung minderer Schrecken als eine Haft.

So faßte er feinen Entschluß. Manche feiner Freunde in Baben meinten fpater, er batte nicht nöthig gehabt gu geben, ihm habe babeim feine ernfte Gefahr gebrobt. Allerbings, seine Theilnahme an Politit mar nur die eines ebr= lichen Journalisten gewesen, aber er batte wiederbolt Flüchtlinge ber gerichtlichen Berfolgung entzogen, und jeber Tag tonnte ihn beshalb ichwerer Berantwortung unterziehen. Er bielt, burch bie ewigen Qualereien ber Bolizei gereigt, in folder Stimmung vielleicht bas Berfahren ber Regierung gegen ibn für perfönlicher und bosbafter als es war. Er war auch allzu vertrauensselig in ben Soffnungen, bie er auf bie freie Schweig fette. Dennoch mußte man fagen, als er ging, banbelte er nicht unter bem Zwange einer plötlichen übermächtigen Stimmung, fonbern nach bem Buge feines gangen Befens und nach einem alten Plane. Go wie er bamals war, batte er in ber Beimat nur ichwer bie Berfohnung mit bem politischen Leben ber beutschen Staaten gefunden. Seine Absicht theilte er nur wenigen Bertrauten mit, erft aus Strafburg ichrieb er bavon feiner Schwefter und fügte bingu: "ich babe ertragen, was nur immer möglich war, folange mir ein Schimmer von Soffnung blieb, in meinem Baterlande als nütlicher Burger au leben."

## In der Schweiz.

1.

## Die Ankunft.

Um 30. März 1835 ging Mathy am frühen Morgen ju Jug aus bem Thore von Karlerube, um burch bie bairische Pfalz und ben Elfaß die Schweiz zu suchen, seine Frau begleitete ihn bis Lauterbach. Es war ein trauriger Abschied, als er sich von ihr löfte, er schritt einer unsichern Zutunft entgegen auf Flüchtlingspfaben, und binter ibm folgte wie fein Schatten bie Flüchtlingsforge. Da er ben Elfaß betrat, wurde ihm eine Borempfindung von dem Treiben, dem er sich näberte. an ber frangosischen Grenze wartete sein Schwager Franz, um ihn in alte und neue Bedrängnisse einzuweihen. war mit den Flüchtlingen in der Schweiz zerfallen, das junge Deutschland, beffen Mitbegrunder er selbst gewesen, batte ibn unfreundlich, in dufterer Sitzung, jum Tobe verurtheilt, nicht als einen Verräther, sondern weil er 300 Franken aus ber neuen Bundestaffe zweckwidrig verwendet hatte. Man hatte sich enthalten, dies Urtheil dem Schuldigen mitzutheilen, damit er sich nicht in den Zeitungen darüber beschwere, auch hatte man in einem Reft von Menschenfreundlichkeit vorläufig ben Richterspruch nicht vollstreckt, aber bie Sache mar unter ben Flüchtlingen boch bekannt geworben, es gab viel Kopfschütteln und üble Nachrebe, und Matht verwandte einige Tage in Straßburg, um, soweit er vermochte, seinem Schwager die Fürsprache angesehener Liberalen zu werben.

Mathy war mit bem Entschluß abgereift fich von ben politischen Blanen ber Ausgewanderten gang fern zu halten; was er jett fab und borte, mußte ibn barin beftarfen. Langs bem frangöfischen Oberrhein war unter ben Flüchtlingen und ben Patrioten ein reger Berfehr, fie fuhren ab und gu, grußten einander mit vertraulichen Zeichen, hielten geheimnisvolle Unterredungen und lagerten in ben Birthshäufern. Ram ein Sandwerksgesell ober anderer Reisender, ben fie als Befinnungegenoffen betrachteten, fo suchten fie ihn zu werben, abn= lich wie Corpsftubenten an ber Landstraße bie gureisenben Füchse. Zumal in der Landschaft von Bafel, wo damals Stadt und Land fich feindlich getrennt hatten, trieben bie flüchtigen Deutschen bäufig umber. Als Mathy zu Fuß nach Lieftal fam und im Gafthof fein Rame genannt wurde, umbrangten auch ihn einige manbernbe Politifer. Unter biefen Georg Beters aus Berlin, ber in Greifswald Jura ftubirt batte und von Bern ausgewiesen war, weil er als Comité= mitglied bes jungen Deutschlands einen Aufruf an bas beutsche Bolt und Militar unterzeichnet hatte. Dann ber oft genannte Dr. Georg Fein aus Belmftabt. Diefer hatte in Braunschweig mitgeholfen, da Herzog Karl verjagt wurde, war als wanbernber Burichenschafter auf fübbeutschen Universitäten um= bergezogen und batte in gespreizten Reben eine neue Zeit verfündet, in der "Thor" und Buotan nicht mehr die blutigen Opfer bes Studentenduells beischen würden. Dann hatte er an ber beutschen Tribune bes Dr. Wirth gearbeitet, war wegen bes Sambacher Festes in Untersuchung gefommen und nach ber Schweiz gefloben. Auch bort trieb er unftat umber, richtete beutsche Gesellenvereine ein, von benen er als "Bater Fein" geehrt wurde, predigte Unabhangigfeit bes Menschen von unnützen Bedürfnissen, zu benen er Halstuch und Weste, aber auch Seise, Tischtuch und Teller rechnete, achtete jedoch die trinkbaren Ersindungen der Civilisation; ein chnischer Gesell mit schiesen Angen, gestülpter Nase, struppigem Langbart, verworrenem Haar. Er war einer der wenigen Flüchtigen sener Zeit, welche bis zur Gegenwart gedauert und nach langen Irssahrten in der Schweiz ein friedliches Alter gefunden haben.

Damals zu Lieftal wurde Mathy von den Flüchtlingen in Fein's Wohnung geladen, dort bemühten sie sich ihn in ihre Politik einzuweihen, ja, sie wollten ihn sogleich in ihren Bund aufnehmen, Mathy brach kurz ab, verweigerte jedes Sprenwort ihre Mittheilung geheim zu halten und erklärte, daß er übershaupt nicht die Absicht habe, sich in der Schweiz mit Politik abzugeben. Fein war durch die Zurückweisung seines Antrags beleidigt, aber Mathy freute sich der Absertigung. Er ging weiter, an den Freiheitsbäumen der Dörfer in Baselland vorbei, über die Höhen des Jura; an der Berner Grenze rief ihm ein Landjäger zu: "Wo wolli Si usi?" Mathy, der ohne Paß war, gab keine Antwort und ging weiter.

Am 9. April fam er in Bern an. Dort traf er einen Universitätsfreund Stephani, der ihn fröhlich begrüßte und sogleich zu anderen deutschen Flüchtlingen, Bekannten Mathp's führte. Darunter war Freieisen mit seiner Fran, einer Frankfurterin, ein gutherziger, phlegmatischer Mann, welcher Musikstunden gab, sich um schone Literatur kümmerte — er hat über Friederike von Sesenheim geschrieben, — gern und gut vorlas und den Theetisch des flüchtigen Haushalts durch die Poesie unserer großen Dichter zu verschönern wußte. Dann war Rauschenplat da, im Begriff, zu den Christinos nach Spanien abzugehen, und Prosessor Siedenpfeisser, der nach seiner Flucht aus Frankfurt an der Universität Bern Collegien las und in Zurückgezogenheit unter seinen Büchern lebte, schon damals mit gebrochenem Lebensmuth. Mathp hatte Empsehlung an die Brosessoren B. Snell und Troxler, er

wurde zuvorfommend aufgenommen und erhielt gute Soffnung auf Beichäftigung, ja auf eine Anftellung. Dennoch merfte er fogleich, baß es nicht mehr fo leicht fei als einige Jahre früher, in ber Schweiz geficherten Aufenthalt zu finden. Die Babl ber Fremben, welche Arbeit fuchten, mar groß und bie Beborben ber Schweig erwiesen fich, von ben Grogmachten bedrängt, nicht eben bereitwillig, ben Flüchtlingen und was biefen abnlich fab, obne nabere Briifung ben Aufenthalt gu geftatten. Mathy batte feine Beimatspapiere mitgebracht und nur die Kürsprache einiger angesehener Manner verschaffte ibm bie Erlaubniß in Bern zu bleiben. Da Freieisen gerabe ein Landhaus in Lindenegg gemiethet batte mit iconer Aussicht und überflüffigem Raum, fo gab Mathy fich bei ihm in Wobnung und Roft. Mit guter Laune richteten fich die Deut= iden in bem Landhause ein, ein Karren mit Rüben bespannt brachte Mathy's Gepack, bas Brennholz fuhren bie Männer felbst in kleinem Wagen bei beftigem Regen bergu. In bem Haushalt war bas Leben ein wenig studentisch unordentlich und nicht gerade reichlich, aber es war eine harmlofe Gefelligfeit, am Morgen bas Frühftud mit Aussicht auf Monch und Bungfrau, am Abend eine Flasche Landwein mit Chatespeare's Sommernachtstraum ober mit Jean Baul's Giebenfas, am Tage ichlenberten bie Underen umber und zehrten an ihren Soffnungen, Mathy arbeitete. Er correspondirte für bie 2111= gemeine Zeitung und ichrieb fleißig für bie Quelle nütlicher Beidaftigungen, er begann ichon bamals feine Schrift über bie Abschaffung bes Zehnten im Kanton Bern und verfaßte bie Abbandlung: "Geschichte ber Berner Finangen" für Rau's Archiv, er gab beutschen Befannten englische Stunde und richtete mit einigen Stalienern gegenseitigen Unterricht im Italienischen und Deutschen ein. Den Abendgesellschaften ber Flüchtlinge entzog er fich gang; traf er einmal mit größerer Rabl zusammen, so verstand er wohl, die zudringliche Plump= beit ber Schwächeren abzuweisen. Dennoch gab ihm unter

ben Deutschen Ausehen und Bertrauen, daß er gewiffermaßen freiwillig gefommen war, nicht burch ein feinbseliges Urtbeil gehett. Und ba er forglich für Andere bachte, fo kummerte er sich sogleich um die Unterftützungskaffe für die Bilfelofen, bie er übel geordnet fand, er zeichnete einen Wochenbeitrag, ber für ibn viel war, übernahm die Rechnung, entwarf ein Statut, und wurde mit Freuden in den Ausschuß des Unterftütungscomités gewählt. Er hat, solange er in Bern war, ben größten Theil der wohlthätigen Arbeit für die hilflosen Deutschen beforgt. Snell und Tropler zeichneten ihn vor Anderen aus und waren um seine Zukunft bemüht. Man schlug ibm vor über Rationalöfonomie an ber Universität zu lesen, er aber meinte mit Recht, daß diese Thätigkeit ihm nur geringe Aussichten für die Bufunft und schwerlich eine Anzahl Borer bieten werbe, man stellte ihm auch Lehrerstellen in Aussicht, um die er sich bewerben könne. Unterdeß ergab sich nichts Sicheres. bäufigsten besuchte er in diesen Monaten bas haus des Brofessor Siebenpfeiffer, bessen Gattin an unheilbarer Rrantheit litt, und obwol fie ihren Zuftand recht gut erkannte, boch freundlichen Antheil an bem Geschick Mathb's nahm. faß er neben der Kranken und war mit zarter Theilnabme um fie bemüht, die stille Trauer, welche über bem Saufe lag, entsprach ber forgenvollen Stimmung feines Innern.

Die beste Freude fand er an der Natur und der fräftigen Rührigkeit des Schweizervolkes. Im Frühlingslicht glänzte um ihn eine neue Welt, die Pracht der Alpen erfüllte ihn an jedem Tage mit neuem Entzücken, solange er lebte, gaden die Vilder großer Natur seinem Sinn erhebende Eindrücke und poetische Stimmung. Aber auch die bunten Trachten der Einwohner, Sitte und alterthümlicher geselliger Brauch freuten ihn sehr. Er beobachtete einen Aufzug junger Schweizer, die, theils Oberländer theils Emmenthaler, dei einem Volksfest zu Pferde und Fuß in Verkleidung durch die Straßen Verns kamen: in Ritterrüstungen, als Türken, als alte Schweizer, wobei

Wilhelm Tell und sein Sohn nicht fehlten, mit zwei Bären, einem schwarzen und einem weißen, mit Fahnen und Musik. So zogen sie durch die Straßen, machten zuweilen Halt, tanzten und führten Kunststücke auf, zuletzt gingen sie vor die Stadt und begannen den Schwingkampf, in dem die Emmenthaler Sieger blieben.

Babrend er Arbeit suchte und mit den Menschen fich ein= lebte in frifcher Empfänglichkeit für Gutes, bas fie ibm boten, Biderwärtiges furz von fich abhaltend, waren feine Gebanken boch immer bei ber Beimat. Er las in ber Frembe mit patrio= tischer Freude, daß Baben am 17. Mai 1835 bem großen Bollverein beigetreten mar. Und er lebte im Stillen immer mit ibr, die er in schwerer Frauenforge gurudgelaffen, und mit bem Knaben, ber vielleicht ben fernen Bater nicht wieberertennen würde, und wenn er in seinem Tagebuch die schöne Landschaft ichilberte, fette er für fich felbst bingu: "liebe Rannt, ich fage bies ju bir". Gein frobester Bebante war, bag er mit feinen Lieben in diefer Alpenberrlichkeit zusammen leben werbe. Wenn er aber vergebens einen Brief Anna's erwartete, bann pacte ben leidenschaftlichen Mann eine furchtbare Angft und unter qualenden Traumen und Schreckensgebanten über ihre Lage verbrachte er die Stunden ber Ginsamfeit, bann faß er finfter unter ben Anderen und schwor grimmig, feinen Menschen zu feben bis er Runde babe.

Als er erfuhr, daß am 23. April seine Frau von einem Knaben glücklich entbunden sei, vermochte er vor Glückseligkeit nicht zu schreiben, er sing sogleich einen Brief an, aber er sah, daß Mangel an Verstand darin war, schickte ihn nicht ab und schried am nächsten Tage einen andern. Sogleich aber begann von Neuem die Angst um ihr Befinden. Endlich nach langem Sehnen und verzweiselter Ungeduld erhielt er am 27. Mai Nachricht, daß sein Sohn auf den Namen Karl getaust, daß seine Frau in der Genesung sei und daß sie in vierzehn Tagen mit einer Dienerin nach der Schweiz

tommen werbe. In fteigender Aufregung vergingen bie Tage, es wurde ihm fast unmöglich zu arbeiten, ja auch nur seine Aufmerksamfeit auf etwas fest zu richten, emfig trug er Unentbebrliches in feine fleine Bohnung, und ruftete fich feiner Frau bis an die Grenze entgegenzugeben. Unterdeß las er immer wieder die letten Briefe Unna's, wendete ben Ralender um und bachte an die Stunde mo er fie wiederfeben wurde. Aber bange Ahnung und Sorge fchlich über bie frobe Erwartung, fie gewannen die Oberhand. Burbe fie genesen? Burben die Berwandten und Freunde, benen er die Sorge für bas Liebste übergeben batte, fie auch zieben laffen, mit zwei fleinen Kindern, in das fremde Land, in eine unsichere Bufunft? Denn er hatte Fremben bas Recht eingeräumt, für bas Bobl feiner Frau zu forgen; was war benn er felbft in Diesen schweren Wochen für fein Weib? Gin Flüchtiger, ber vergebens bie Mittel fuchte, ihr und feinen Rleinen Sicherheit des Lebens zu geben. Er erwartete ben Brief mit ber Nach= richt, an welchem Tag feine Frau bie Schweiz betreten werbe; aber ber fraftige Mann batte nicht ben Muth auf ber Boft barnach zu fragen, weil er fürchtete, ber Gindruck einer verneinenden Antwort werde fo gewaltig fein, daß er ihn vor ben Unwesenden nicht verbergen fonne. Er ging in die Stadt, las Zeitungen und fehrte wieder gurud ohne die Boft aufqu= fuchen. Endlich fturmte er boch bin und wieder bin: fein Brief! Da eilte er außer fich vor Born und Bergweiflung in das Freie, ein Befannter, ben er traf, wies nach bem Simmel, wo ein ichweres Gewitter herangog. Dem Ungebulbigen war bas gerabe recht. Als er in bas Gebolz bei Reichenbach fam, brach ein ungeheures Wetter über ihn los, ber Regen rauschte wie ein Giegbach, große Sagelftude schlugen Blätter und Aefte um ibn berab und fuhren wie Beitschenhiebe um feine Müte und feine Banbe, bichter Rebel füllte bas Gebolg, die Strafe verwandelte fich nach wenigen Setunden in einen reigenden Strom. Wie betäubt fuchte er burch ben

Aufruhr ber Elemente seinen Weg. Aber ber Kampf in ber Natur löste ihm die Spannung. Auf der Rückfehr sah er die Getreideselder vom Hagel zerschlagen, die Kirschen hausen-weise auf der Straße liegen. Das Gewitter währte über zwei Stunden, der Donner rollte furchtbar, die Blitze slogen wie Naketen über die Stadt. Und er ging erfrischt nach Hause um einen herzlichen Brief an seine Frau zu schreiben. Glücklicherweise brachte der nächste Morgen einen Brief Anna's mit der Nachricht, daß sie am Abend des 16. Juni in Basel eintressen werde.

Bon seinem Freunde Stephani begleitet brach Mathh von Bern auf, seinen Lieben über den Jura bis nach Basel entsgegenzugehen. In einer Ungeduld, die ihm fast die Besinnung nahm, ging er von Basel zum Thore hinaus bis an die badische Grenze, dort sah der Auswanderer in die dämmerige Landschaft seiner Heimat hinein, die er nicht zu betreten wagte; er konnte nichts erspähen. Er ging wieder zurück. Sie kommt nicht. Da geriethen ihm die Gedanken in einen Wirbel, daß er sür seine Sinne sürchtete, eine Angst überkam ihn, die ihm saft das Herz brach, endlich fand er Erleichterung in einem Strome von Thränen. Er winkte dem Freunde, daß dieser statt seiner noch einmal an das Thor gehen möchte. Während er so aufgelöst im Schmerze saß, rollte ein Wagen, sein Weibstand im Zimmer und hielt ihm den Sohn entgegen, den das Auge des Baters noch nicht geschaut hatte.

Am nächsten Morgen fuhr er als ein glücklicher Mann seine Familie über Solothurn nach Bern. Die Wohnung zu Lindenegg war doch nur ein Gesellenquartier und bestand schlecht vor der neuen Hausfrau. Als Mathy die Thür öffnete, schlug ihm der dicke Nauch entgegen, der neue Haussrath, den er gekauft, war in Unordnung, Einiges sehlte, die garstigen Dienstleute in der Küche verschwanden, und der glückliche Bater mußte gleich nach der Stadt eilen, Brot, Nachtslichter und ein Fenerzeug kaufen; die Kinder schrien, der

tleine August litt am Husten, ber Bater spielte mit ihnen, trug sie auf den Armen und kochte Thee. Und wieder eilte er nach der Stadt noch manches Hausgeräth zu erwerben, denn für eine Wiege hatte er zwar gesorgt, aber anderer Bedarf einer Kinderstube sehlte sehr. Die erste große Ausgabe war ein schöner Kinderwagen.

Rur wenige Tage konnte fich Mathy des friedlichen Stilllebens in seiner Familie erfreuen, bann mußte er nach Biel aufbrechen, bort sein neues Amt anzutreten.

Denn er batte eine Anftellung gefunden. Und bas war jo gefommen. In ben erften Tagen feines Berner Aufent= haltes war ibm bei einem Befannten ein fleiner brauner Flüchtling aus Italien unter bem Namen Rouffilon vorge= stellt worden, es war Angelo Ufiglio, ein Israelit aus Modena, fein Gelehrter, aber ein zuverläffiger Mann, ber vertraute Caffirer und Geschäftsführer Mazzini's. Neben ihm Giovanni Battifta Ruffini und beffen Bruber Agoftino, zwei fcone bochgewachsene Jünglinge, Genuesen aus angesebener Familie. benen ihre vornehme Bescheibenheit und ihr Schicffal eine ungewöhnliche Theilnahme bei ben warmberzigen Deutschen verschafft batte. Man ergablte, bag fie ibrer Sache große Gelbopfer gebracht und die glanzenoften Ausfichten preisgegeben batten, bag ein britter Bruber fich aus Bergweiflung im Befängniß getöbtet, baß fie felbft nur mit großer Befahr und burch bie Unftrengungen einer belbenhaften Mutter bem Tobe entgangen waren. Die Italiener und Mathy hatten einander wohl gefallen, fie batten in gutem Einverständniß über Litera= tur und Beimat geplaubert. Allmählich machte fich's, baß fie übereinfamen, einander gegenseitig italienisch und beutsch ju lehren. Dieje Stunden, bei benen Mathy mehr lernte als die Italiener, wurden wieder Beranlaffung, daß Ufiglio bem Deutschen, beffen Wesen er mahrscheinlich prüfend beobachtete, eine Abhandlung Maggini's gur lebung im Lefen und leberfeten gab. Mathy fprach feine llebereinstimmung mit großen

Bebanten barin aus, Ufiglio gonnte ibm bafur Mittheilungen über Mazzini. Darauf erhielt Mathy ein furzes artiges Billet von Mazzini, worin ihn biefer ersuchte, ben Profpett für eine neue Zeitung: "La jeune Suisse" ins Deutsche gu überseten. Das that Mathy. Darauf tam Ufiglio ju ihm und bot ibm die Stelle bes Ueberfeters bei bem neuen Journal, bas zu Biel in frangösischer und beutscher Sprache ericheinen follte, mit 1200 Schweizer Franken Gehalt an, und Ufiglio fam gerade in ben Tagen, wo Mathy in leibenschaft= licher Bewegung um bas Schicffal und die Reise seiner Frau forgte. Der Antrag traf bie rechte Stunde, er bot Mathy genau Alles, was an festem Gehalt nothig war, um einer Familie ben Unterhalt zu sichern, er bob ibn auf einmal aus bemüthigender Sorge, er war mahrscheinlich auch freundlich für Mathy gemeint, und boch - Mathy bat fich furze Bedentzeit aus. Die Zeitung bing mit einer Gefellschaft zusammen, ber er unter feinen Umftänden angeboren wollte. Aber was barin gebruckt werben burfte, batte völlig nichts mit bem Gebeimbund zu thun, eine Zeitung ift fein Schlupfort, in bem fich Geheimniffe bergen, und er fab wohl, daß er mit ben Zielen bes Blattes in ben Sauptfachen einverftanben fein fonnte. Er fprach barüber mit Giebenpfeiffer und beffen Frau, beibe redeten nicht zu. Endlich nahm er boch an, es war an bem Tage vor jenem Bewitterfturm - er machte nur die Bedingung, daß er die Stellung jederzeit ohne Ungabe bes Grundes verlaffen könne. Man ging bereitwillig barauf ein. Es war ihm gesagt worben, bag bie Zeitung jum 1. August beginnen folle, jest murbe ber 1. Juli als Anfangstermin feft= gesett und Mathy erfuhr, baß er sogleich nach Biel überfiebeln muffe.

So fpann fich ber Faben, an welchem Leben und Glud Mathb's mahrend ber nachften Jahre hangen follte.

## Giufeppe Maggini.

Bei weitem der einflugreichfte unter ben Alüchtlingen jener Zeit war Mazzini. Den Machthabern Europas galt er für einen ruchlosen Berichwörer und gewiffenlosen Säuptling von Meuchlerbanden, ben entschiedenen Liberalen für einen reinen Charafter, tieffinnigen Bolitifer, für ben großen Marthrer ber Freiheit. Denn die Culturzuftande Italiens in unserem Jahrhundert wurden damals vom Auslande vielleicht weniger verstanden als die Cultur bes alten Roms unter Nero und Papft Leo X. In bem Mutterlande ber geiftlichen Congregationen und frommen Brüderschaften nabm jeder Berein zu politischem ober socialem Zwed die mittelalterliche Form einer Bundesbrüderschaft an. Wie die geiftlichen Orden gegenüber ben weltlichen Staaten bas unfittliche Recht behaup= teten, alles Denfen und Thun ihrer Mitglieder gu beberr= fchen, ja in geiftlicher Gerichtsbarfeit über Schickfal und Leben berfelben zu entscheiben, ebenfo schloffen fich bie entgegengeset= ten Beftrebungen im Bolfe burch Ginnbilber, Erfennungs= zeichen, Bürdeftufen, gebeime Obere forgfältig von bem Staat und ben Nichteingeweißten ab. Wie jeder Monch wurde auch ber Liberale ein zugeschworner Mann, welcher seinen Oberen in allen Orbensfachen unbedingten Geborfam gelobte, und wie ber abtrunnige Monch burch gebeimes Orbensgericht zu lebens= länglicher Klofterhaft und Ginmauerung verurtheilt wurde, weil bie Aufflärung bes weltlichen Staates nicht mehr geftatten

wollte ibn auf bem Scheiterhaufen zu verbrennen; gerade fo wurde ber Berrather eines politischen Gebeimbundes burch gebeimes Bericht feiner Saupter gefehmt und bem Meffer ber Brüber überliefert. Sogar bie menschenfreundlichen Freimauer waren in Italien zu Berschwörern geworben, aus ihnen und gegen fie entstanden gablreiche Bebeimbunde, feit ber frangofischen Revolution und ber Berrichaft Napoleon's I rührten fie fich in jeder Landichaft und für jede Parteibeftrebung. Richt nur für Republit, Berfaffung und Menschenrechte, sondern ebenfo eifrig für bas Rönigthum und die romische Rirche. Wegen die Carbonari, Röhler, welche fich feit bem Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts aus Reapel über die Salbinfel breiteten, ftand in Reapel bie reactionare Benoffenschaft ber Calberari, Regler, im Rirchenftaat bie ber papftlichen Sanfebiften. 3mmer mar bei biefen Berbindungen bas Streben ber Führer, fich in besonderen Bereinen über die Maffe zu erheben, um unerfannt ju bleiben und befferen Schutz gegen Berrath und Spionage ju finden. Go ftanden über ben Sanfediften die Conciftoriali, Rarbinale und Abelige ber Rirchenpartei, fo über ben Carbonari die Belfen, fpater die Sobe Benta. Diefen leitenben Genoffenschaften geborten bann auch bie Führer ber größeren Berbindungen mit abnlichem Zwecf an. Sogar Die Banditen hatten einen Berein ber "alten Marschälle" als Berbindung ber Baupter. Diese Bereine übten nicht nur Gerichtsbarfeit bis jum Tobe über bie eigenen Mitglieber, fie fällten Urtheile auch gegen ihre Gegner. In Italien war hinterliftiger Mord bis zur Gegenwart ein nationales Lafter, vollends politischer Meuchelmord galt in bem Baterlande bes Mucius Scavola und Brutus, bes Macchiavelli und Borgia fogar oft als bobe Tugend. Die Ritterlichkeit ber Germanen, welche bem Todfeind gleiche Baffe und gleichen Bortheil einzuräumen befiehlt, war ben Italienern gewöhnlich ebenso unverständlich, wie fie Griechen und Römern gewesen ift, auch im oberen Theil ber Salbinfel, wo beutsches Blut in ber Bevölferung überwiegt, war

bieses Ehrgefühl der Ahnen in der Empfindung des Bolkes geschwunden. Und man darf ohne llebertreibung sagen, daß in einem Bolk von edelster Anlage, dessen kluger Geist, seine Empfindung und leidenschaftliches Pathos so oft auf die and deren Eulturvölker Einfluß geübt haben, noch im Jahr 1815 der Einzelne und sein Leben sehr wenig werth waren, und daß die Pfassenherrschaft und schwache Landesregierungen dort eine Berderdniß der Berwaltung und des Rechts, eine Unssicherheit des Lebens und des Eigenthums bewahrt hatten, welche den besten Männern der Nation Ehrgefühl und politische Sittlichkeit verminderten.

Die Wirtsamkeit ber gebeimen Gesellschaften ift schwer abauschäten. Gie haben feit bem Anfange unferes Jahrhunderts wesentlich bagu geholfen, die Italiener zu politischer Theilnahme aufzuregen, und später bas Berlangen nach einem einbeitlichen Staat vollsthumlich zu machen. Wo fie revolutionäre Aufftande veranlagten, find fie faft immer an Ueberschätzung ibrer Kräfte, an Untüchtigfeit ber Führer und Unguverläffigfeit ber meiften Mitglieder fläglich gescheitert, vergebens suchten fie burch furchtbare Gibe, burch geheime Berurtheilungen und Dolchftoge ihren Bund ju fichern, und ihre Plane baburch ju bergen, bag fie ihre bienenben Genoffen über bie Berfonen ber Führer in Unsicherheit ließen. Derselbe Mangel an politischer Redlichfeit, welcher Berschwörer machte, schuf auch Berräther; die Gesellschaften tämpften unablässig und fruchtlos gegen Spione, welche fich immer wieder bis zu hoben Graben in die Führerschaft einzudrängen wußten, gegen die Charafterschwäche ihrer Leiter, benen im entscheibenden Augenblick ber Entschluß fehlte, und gegen bas eitele phrasenhafte Gebabren ber Mitverschworenen, welche fich in bem buftern Gebeimniß ber Borbereitungen gefielen und im Licht bes Tages bie Feftigfeit von Kriegern ichwerer fanden, als die von bulbenben Opfern.

Die größte Thätigkeit erwiesen seit 1815 bie Carbonari, sie hatten Murat unterstützt und gegen ihn gearbeitet, fie

erhoben fich 1820 in Reapel für die fpanische Berfaffung, welche feiner von ihnen fannte, und machten ben Kronpringen von Reapel jum Generalftatthalter, wofür biefer, ber eben erft Saupt ber Regler gewesen war, die roth-schwarz-blaue Schleife ber Röhler an feine Bruft ftedte. Gie fpielten 1821 bei ber Militarrevolution von Biemont mit, bewaffneten ibre Studenten im Universitätsgebäude ju Turin, ließen burch ibre Offiziere zu Aleffandria bie Wiederberftellung bes Königreichs Italien verfünden und wußten einige verhängnigvolle Stunben bes Bringen von Carignan, Rarl Albert zu beeinfluffen. Rach Wiederherftellung ber öftreichischen Oberherrschaft burchjogen fie bie gange Salbinfel mit ihren Minengangen, feitbem icheinen bie lanbichaftlichen Schwurgesellschaften fich enger geeinigt zu haben, fie verbanden fich mit ben geheimen Gefell= schaften in Frankreich, die Sobe Benta trat unter ben Ginfluß frangösischer Interessen und wandelte sich in Baris zur Haute Vente Universelle um.

Giufeppe Maggini, ein junger Rechtsgelehrter, im Jahr 1808 aus wohlhabender und angesehener Familie Genna's geboren, war vor bem Jahre 1830 Refrut ber Carbonari gewesen. Die italienische Jugend war schon bamals mißtrauisch gegen Willensftarte und Zielpuntte ihrer unbefannten Leiter, ibr galt aber boch für werthvoll, bag in bem Bunde ein Sammelpuntt ber Batrioten vorbanden fei. Much Mazzini übte fich frisch weg mit seinen Altersgenoffen in ben erften Broben ber Berichwörungstunft. Balb verfiel er bem gewöhn= lichen Schicffal verrathen zu werben, und zwar, wie er annahm, burch einen ber hoben Burbentrager bes Bunbes; er murbe mit Underen verhaftet, dabei auch ber Mann, welcher für bas Oberbaupt ber Carbonari in Genua galt. Als Mazzini mit feinen Genoffen zwischen Gensbarmen fortgeführt murbe, gelang ibm auf bem Bege in ber Nacht bem Anbern, in bem er ben Sauptling vermuthete, juguraunen: es ift möglich, bag ich vor Ihnen frei werbe, geben Gie mir Auftrage, nennen Gie mir

Namen von Säuptern ber Soben Benta in anderen Städten Italiens." Der Angeredete antwortete bilflos: "ich weiß Ihnen feinen Auftrag ju geben und feinen Namen ju nennen, aber ich befleibe Sie mit meiner gangen Bollmacht." Maggini gudte Die Achseln, Diese Gesellschaft schien ihm unfähig etwas Gemein= fames burchzuführen. In ber Befte Savona fag er fünf Mo= nate, von bem hoben Bemauer fab er wie aus einem Abler= neft auf bas gligernde Meer binab. In biefem Rerter faßte er ben Plan einen neuen Bund ju ftiften unter ber beißen Jugend Italiens gegen bie alten Trager ausgeglübter Roblen, und er gelobte fich für biefen Bund gu leben, sobald er frei werbe. Gein Leugnen und ber Mangel an Beweisen öffneten ihm bas Gefängniß, man ließ ihm die Wahl zwischen polizeilicher Beauffichtigung in einer fleinen Binnenftadt Biemonts ober Berbannung auf unbeftimmte Zeit. Es war charafteriftisch für ihn und wurde sein Berhangniß, baß er - im Beginn bes Jahres 1831 - bie Berbannung mabite. Die letten Monate hatten ben Italienern nicht nur die Juli= revolution, auch ben Tod bes Bapftes und bes Königs von Neapel gebracht, in Mittelitalien rührten fich überall bie Berbundeten, am berghaftesten bie von Mobena gegen bie ungewöhnliche Erbarmlichkeit ihres Bergogs Frang IV. Es waren tapfere Knaben, die Blüthe bes Landes, welche bort unter Waffen traten. Mazzini wagte fich heimlich nach Savohen jurud, ging von ba nach Genf und Lbon, wo die alten Emigranten einen Freischarengug vorbereiteten, und als bie frangöfische Regierung binderte, nach Corfifa, wo die Berschworenen fich fammeln wollten. Aber bie Aufregung in Italien wurde unterdrückt, wieder waren, wie die Jugend behauptete, die Führer schwach gewesen; Maggini ließ sich in Marfeille nieber. Da bestieg Karl Albert am 27. April 1831 ben Thron Sar= biniens. Der König hatte gehn Jahre guvor für einen Genoffen ber Carbonari gegolten, viele italienische Batrioten fetten ungemeffene Soffnungen auf ihn. Um bies Bertrauen als nichtig

Bu erweisen, richtete Maggini, ber ben Ginn bes Ronigs gu erfennen glaubte, einen offenen Brief an biefen, worin er ibm Teinen früheren Abfall von ber Sache Italiens vorwarf und Die harmlose Zumuthung ftellte, jur Gubne seiner Schwäche Test für Italien bie Rolle Bafbington's zu übernehmen, und er fette bem Brief als Motto bie Formel ber fpanischen Cortes vor: "y si no, no." Er wartete einige Monate, Die Antwort ber Regierung war, bag Maggini's Signalement an alle Ruftenwachen ausgetheilt wurde. Und gerabe in biefen Monaten bing fich ein unbeimliches Gerücht an Maggini's Namen. Bu Robez in Gubfranfreich wurden in ber Mittags= ftunde bes 31. Dai 1831 zwei italienische Flüchtlinge, Emiliano und Lazzareschi mit ber Frau bes einen burch Dolchstiche niebergestrecht, nur bie Frau blieb am Leben, ein Spion lieferte ber Behörde die Abschrift eines geheimen Todesurtheils, bas in barbarischem Italienisch abgefaßt und von Mazzini und La Cecilia unterschrieben war; aber die Affifen von Avenron iprachen Mazzini frei, weil fie befanden, daß ber Bettel bes Spions gefälscht, und ber Morb Folge eines entftanbenen Streites fei. Jebenfalls gehörte Maggini bamals nicht gu ben Sauptern ber Carbonari und ber Benta. Die Boligei ber Großmächte jedoch fuhr lange fort ihm jene Frevelthat zur Laft zu legen, viele Jahre nachber wurde ber Fall in England öffentlich besprochen, bamals als ber Minifter Grabam bie unter Mazzini's Abreffe einlaufenden Briefe erbrechen ließ, bis er burch Angriffe im Parlament zu einer Art Chrener= flarung für Maggini veranlagt warb. Endlich wurde biefe erfte Unflage über fpateren, gulett über ben Bomben Orfini's, vergeffen.

Nach der Abrechnung mit Karl Albert gründete Mazzini Anfang 1832 die Gesellschaft des jungen Italiens in scharfem Gegensatz zu den alten Gesellschaften der Carbonari. Die Carbonari hatten alle Unzufriedenen aufgenommen, auf die Zahl, nicht auf die Tüchtigkeit der Mitglieder gesehen, sie hatten weber feste Grundfate noch Zielpunkte gehabt, ibre Führer waren im Gangen für ben Bunbesftaat und verfaffungsmäßige Monarchien gewesen, hatten ihre Rraft im Militar, Batrigiat, bem wohlhabenben Bürgerthum gesucht und gern mit ben auswärtigen Staatsmännern unterhanbelt, fie hatten fich an Franfreich gehängt und gedachten die Zufunft Italiens von dem guten Willen biefer Macht abhängig zu machen. Der neue Bund bagegen forderte Befreiung des Bodens und ber Geifter von fremder Herrichaft. 36m galten die bevorrechteten Rlaffen 3taliens für verderbt, nur in dem Bolfe fab er Kraft und einzige Grundlage ber Nationalität, er forderte eine Republit Stalien gang für bas Bolf und burch bas Bolf, aber auch Bilbung und Erziehung zur Freiheit. Un Stelle ber Willfür, bes Egoismus, ber Rache foll bas Pflichtgefühl treten, in bem Bunde felbft an Stelle bes alten Geheimniffes und bes mbftischen Formentrams offene Berfündigung feiner Grundfate und Lehren, bas Geheimniß barf nur für "bie inneren Opera= tionen" bleiben. Der Bund braucht Apostel für feine nationale Miffion, und biefe Berfünder ber neuen Lehre follen gunächft bie Berbannten fein. Noch bobere Ziele bat ber Bund gu erftreben, eine neue Berfohnung bes Ginzelburgers und ber Gesammtheit bes Bolfes, er foll einen vergeiftigten und verebelten Gottesglauben an die Stelle bes Bapftthums und bes frangöfischen Stepticismus und Materialismus feten, foll ben alten Zwift zwischen beiliger Ueberlieferung und bem Gewiffen bes Einzelnen burch die neue 3bee ber Sumanität verföhnen. Die Befenner bes neuen Staats werben weber Protestanten noch Ratholiten fein, an Stelle bes geoffenbarten Chriftenthums wird zulett ber Glaube an ben Gott treten, welcher fich unabläffig in bem Menschengeschlecht offenbart.

Aber bieses lette und größte Ziel der Genossenschaft ziemte klug zu verhüllen, nur die Weisen des Bundes durften es kennen. Denn in der katholischen Kirche sah Mazzini damals noch ein Mittel zur Wiedergeburt Italiens, sie zuerst

müsse mit vaterländischer Gesinnung erfüllt werden, denn der fatholische Glaube sei einmal der innerlichste Ausdruck italienischen Bolksthums, und zwei Resormationen zu gleicher Zeit, eine kirchliche und eine politische, vermöge überhaupt kein Bolk durchzukämpsen. Unterdeß sei es Aufgabe, die Kirche mit der Kritik und den Idealen zu durchsetzen, welche der deutsche Protestantismus, die Freimaurer und die Dichter Deutschlands und Italiens verkündet bätten.

Für diese Lehre grub Mazzini rüstig seine Minengänge. Das junge Italien gründete zu Marseille ein Journal: "La giovine Italia" und ließ allgemeinverständliche Belehrungen und Broschüren drucken; die Berbindung gewann Anhang in der italienischen Handelsstotte, welche fast ganz der nationalen Richtung zusiel, darunter der Nizzarde Maria Ioseph Garibaldi, damals Kapitän eines Handelsschiffes, der deshalb noch im April 1864 zu London in einem Toast den Mazzini als seinen berehrten Lehrer begrüßte. Durch die Schiffer und beträchtlichen Kostenauswand überschwemmte der Bund Italien mit seinen Schriften. Die Abneigung gegen die Carbonari vorsichtig bergend, setzte er sich in Berbindung mit allen fremden Geheimzgesellschaften ohne einer die Herrschaft einzuräumen, an allen geeigneten Punkten der Landgrenze errichtete er Stationen, zu Malta und Corsika für die Seeküsten.

Die französische Regierung hatte für Mazzini im Jahr 1832 einen streng überwachten Ausenthaltsort sestgesetzt, gern hätte sie seine Zeitschrift unterdrückt, aber das Blatt hielt sich vorsichtig und gab feine rechte Beranlassung, da wies sie Mazzini aus Frankreich aus, aber er wußte sich so klug abzusperren, daß er sich noch ein Jahr gegen alle Nachforschungen der Bolizei in Frankreich behauptete. Unterdeß machte die Ausbildung des Bundes schnelle Fortschritte, er verbreitete sich von den Grenzen über die ganze Halbinsel. Eine plögliche Begeisterung durchsuhr die Thatlustigen. Was die Berbrüderung sorderte und ahnen ließ, war genau im Geiste der Zeit, jede Phrase erschien dem

Sehnen ber italienischen Jugend wie eine Berbeigung, man fühlte fich wieder ftart gegen die bestehende Gewalt und luftig zu neuem Wagen. Gine Erhebung wurde mit ben Führern in Stalien verabredet. Maggini felbft unternahm vom Auslande Saboben in Aufruhr zu feten. Aber bas junge Italien beftand feine erfte Probe fchlecht, Die neuen Leiter hatten feine Erfahrung, Die alten Carbonari verhielten fich feindlich, die Regierung von Garbinien entbedte burch einen Bufall bie Berzweigungen ber Befellschaft in ber Artillerie, ber bevorzugten Waffe Biemonts, und wußte burch icharfe Magregeln ben rechtzeitigen Ausbruch zu hindern. Maggini aber ging doch aus Frankreich nach Genf und unternahm unter üblen Ahnungen ben fraftlosen Ginfall nach Savopen. Er hatte fich, um bas Gelb bafür ju erhalten, widerwillig entschloffen, von bem Grundfat bes jungen Italiens: "a cosa nuova uomini nuovi, principii non nomi" abaugeben und ben Kriegszug unter ben Befehl bes Ramorino, eines Glücksfolbaten bes Freischärlerthums, zu ftellen, er hoffte wahrscheinlich ben alten Saubegen zu überwachen, fand aber, baß seine Einwirfung auf ibn geringer war als bie ber Barifer Benta. Ramorino fette bie traurigen Aufftanbe von Grenoble und Ebon ins Werf und verfaumte barüber bie Zeit für Savoben. Der Ginfall icheiterte an ber Grenge. Maggini verftand auf feine Nieberlage burch einen bellen Angriff zu ant= worten. Er brach öffentlich mit ben Carbonari, schalt ihren veralteten pfaffifchen Formfram, flagte ihren Centralausichuß, bie berüchtigte Sobe Benta an, fie brute zu Baris über ber bedingungslosen Ginbeit Europas im Sinne Gregor's VII., fie wolle bie Grundfate ber Freiheit burch Franfreich, burch Baris, ja burch einige Ebrgeizige ausnuten laffen, ibre fcblechte Mafcbine werbe im Geheimen burch die Cabinette Europas gelenkt. - Da= rauf barg er fich in ber Schweiz und fnüpfte bort in gebeimnifvoller unendlicher Thatigfeit bie gerriffenen Faben feiner Berbindung wieder jusammen. Es war bezeichnend für ibn. wie er bas that. Seine Lehre war icon vorber recht umfangreich gewesen, jetzt baute er das System noch höher. Konnte bie Jugend Italiens allein sich nicht frei machen, so mochten andere Bölfer helsen. Er war jetzt unter misvergnügten Schweizern, Deutschen, Franzosen, Polen, er setzte also zu seinem luftigen Hause neue Flügel und ein höheres Stockwerk.

In bem Berbrüberungsaft bes jungen Europas vom 15. April 1834, welchen Mazzini ausarbeitete, und in feinem Buch: foi et avenir ftellt er wieder ber alten Schule ber Menschenrechte feine neue Schule ber Bflicht gegenüber. Aller politische Fort= schritt bat fich auf die Nationalität zu ftüten, jedes Bolt bat eine andere Beftimmung und forbert die letten Zwede ber Menschheit. Endziel ift bie Gleichberechtigung Aller in einer republifanischen Berbindung ber Bolfer, jedes Bolf entscheibet auf Nationalcongreffen über feine eigenen Angelegenheiten, bie allgemeinen Intereffen auf einem gemeinsamen Congreß. Da= für foll fich die Jugend aus gang Europa in nationalen Bündniffen sammeln. Bebe Landsmannschaft soll fich nach bem Borbild bes jungen Italiens einrichten, ihre Berfassung nach ben Bedürfniffen ihres Bolfsthums felbständig formen, alle Lands= mannschaften zusammen bilben bas junge Europa, welches burch einen Centralausschuß ber Führer unter Maggini's Borfit geleitet wirb.

In dem Baterlande von Kant und Hegel ift es schwer zu begreifen, wie ein solches Ideal eines Zukunstsstaates, das sich nur in einer Reihe von schönen Redensarten offenbart und die thatsächlichen Staatsverhältnisse mit kalter Nichtachtung verwirft, seinen Ersinder zu einem vielbesprochenen Politiker machen und die gebildete Jugend einer menschenreichen Nation länger als ein Jahrzehnt mit opfermuthiger Hingabe erfüllen konnte. Unsere Fanatiker sind fast immer Menschen, denen ein aufsfälliger Mangel an Bildung und an Kenntniß des Lebens das Urtheil beschränkt; wenn sich unter uns eine stärkere Kraft in Schwärmerei, salscher Doctrin und maßlosem Eiser verirrt, wird sie kräftig durch den ruhig abwägenden Berstand und

das Gemüth der Landsleute widerlegt. Mazzini war schon damals ein Mann von ungewöhnlich reicher Bildung und seinster Empfindung, keine schöpferische Natur, aber voll von der poetischen Sehnsucht, auf die Menschenwelt wie auf ein sertiges Kunstwerk zu schauen. Er hatte viel gelesen und aus der Poesie und Geschichte der Nationen starke Eindrücke von Schönheit und Größe des Menschengeistes empfangen. Ihm aber sehlte, wie fast allen seinen Landsleuten, die Zucht der Gedanken, welche unsere Schule gibt, er war in diesem Sinne Autodidakt, ein Dichter ohne eigene Poesie und ein Denker ohne eine sichere Berarbeitung seiner Beobachtungen. Seine Lehre war ihm selbst ein großer Fund, er sah das serne Ziel deutlich vor sich in heller Verklärung, außerdem nur die nächsten Schritte seines Weges, nicht die Abgründe, denen er seine Anhänger zusührte.

Doch fehlte ihm teineswegs ber italienische Zug von praktischer Schlauheit. Ohne unehrlich gegen sein Shikem zu werben, verstand er wie ein italienischer Kunstliebhaber die Bilder seines Zukunstsstaates vor jedem Einzelnen anzupreisen und in gutes Licht zu stellen. Für den Gebildeten die edle Humanität, für das Kind der Straße die Gleichheit, dem Bettelmönch hob er die Bedeutung der Kirche hervor, in der nicht die Kardinäle, sondern die Volksprediger gelten sollten, dem Fremden bot er die eigenthümlichen Culturrechte und die göttliche Bestimmung jedes Volksthums.

Aber in seinem innersten Wesen war er weit mehr Lehrer als Politifer. Gerade vielleicht, weil die eigene schöpferische Kraft in ihm nicht groß war, fand er eine dauerhafte Freude, in Anderer Seelen zu senden, was er als wahr, schön, heilsam erkannt hatte. Wer ihn nur als Verschwörer kennt, dem entgeht der bessere Theil seines Wirkens. Ein großer Theil der Thätigkeit des jungen Italiens, trot aller Einseitigkeit der fruchtbarste, war durch kleine Bücher, durch Uebersetzung und Bearbeitung fremder Literaturwerke Bildung zu verbreiten.

Sifrig fuchte er bei allen Culturvölfern, mas auf die 3ta-Liener wirfen fonne, gern bachte er babei an ben niebern Rlerus, ber febr mobl für bie Bewegung ju gewinnen fei. Und besonders bafür erschien ibm die romantische Literatur Der Deutschen als eine gute Hilfe. Nicht in jedem Jahr fonne man bas gründliche Beilmittel einer Revolution anwenben, immer aber fei es möglich, ein politisch verunglücktes Bolt burch Bücher zu erziehen. Deshalb arbeitete er in ber Schweiz unablaffig für die "Bolfsbibliothet", welche ber Bund in 3talien bruden und verbreiten ließ. Und zu biefem Zweck mubte er fich, wie schwer ibm dies bei feiner unvollfommenen Rennt= niß ber beutschen Sprache murbe, die Gobne bes Thals von Zacharias Werner felbst zu überseten. Golche Werke ließen fich, meinte er, ohne Sinderniß in Italien verbreiten. Gin Buch von fo ungebeurem Erfolge wie die beutschen Stunden ber Andacht werde in Italien verbrannt, die Poefie aber babe freieren Eingang, und barum muffe man fie benüten auf die Geelen ju mirfen.

Freilich vermögen Mazzini's literarischer Geschmad und fünftlerische Ginficht, wie fie in feinen Auffaten aus jenen Jahren ausgesprochen wurden, vor bem beutschen Urtheil nicht immer ju befteben. Aber wer feine große Abhandlung über Byron und Goethe, die er im Jahre 1837 für das Monthly Chronicle ichrieb, unbefangen würdigt, wird feinem Beiftesleben Untheil nicht verfagen. Das volle Berftandniß schöner Runft ift ihm nicht aufgegangen, die Tendenz bes Kunftwerts ift ihm wichtiger als die fünftlerische 3bee, feine Auffaffung, daß die bochfte Aufgabe bes poetischen Benies fei, mit Geberblick ben Inhalt einer werbenden Culturepoche ber Menschheit vorgreifend barguftellen, wird man als einen verhängnifvollen Grundirrthum ber Arbeit in Rauf nehmen muffen. 36m find Goethe und Boron bie großen Dichter einer fich abwärts neigenden Bilbungsform. In febr vielen Gingelheiten aber ift bas Urtheil icharffinnig und fein, ber Ausbrud eines vornehmen Beiftes. Bumal bie

achtungsvolle Bürdigung Goethe's, ber boch in feiner beitern Runftgröße diesem Italiener febr unbeimisch ift, fticht vortbeilhaft ab gegen die flache und wegwerfende Urt, in welcher ber beutsche Liberalismus bamals bie größte Dichterfraft Deutschlands behandelte. - Die Lehre bes jungen Italiens fand auf ber Salbinfel aber zumeift beshalb fo fchnelle Berbreitung. weil fie mehr burch bie eblen Seiten ber Menschennatur au wirten fuchte als bie alten Gebeimbunbe. Moge ber beutsche Lefer bas obne Wiberspruch anerkennen. Es ift mabr, auch bem jungen Italien folgte ber Fluch, welcher jeber gebeimen Berbindung anhängt, die fich jum herrn über leben und Tob Underer aufwirft, diefer Fluch bat die Wirksamkeit bes neuen Bundes überall gelähmt, er hat Seil in Unbeil verwandelt und vielleicht Berg und Gebanten bes Stifters felber allmablich mit buntlen Schatten umzogen. Dennoch wurde bamale bie neue Lehre als ein großer Fortschritt empfunden. Waren bie alten Berichwörungsmittel, Gibichwur, Dold, abgeschmacttes Ceremoniell auch nicht gang beseitigt, fie waren auf ein geringeres Mag beschränkt, bem jungen Refruten war boch ber Beg gezeigt, auf bem er fich beraufzuarbeiten babe, er follte lernen fich felbft ergieben und mit großen Bebanten erfüllen. Die Theorie Mazzini's war die eines bochsinnigen Mannes. es war immer fein Bunich, burch bie ebelften Geiten ber Menschennatur zu wirfen, er war jo gartfühlend, bag ibn bas Leiben Anderer fehr traurig machte, in ber Bufunft bes Staates, wie er ibn bachte, follte bie Tobesftrafe gang abgeschafft fein. Das war bie Luft, in ber er am liebften athmete, in bie er bas gange Menschengeschlecht binauf beben wollte. Aber er war Italiener, bie Rirche und bie Staatsgewalten feiner Beimat arbeiteten mit febr geringer Sittlichfeit, überall fab er Lüge, Seuchelei, Gigennut, Beftechung, Sinterlift, ba ericbien es leiber nothwendig, Lift gegen Lift, Berftellung gegen Luge au feten. Ohne Zweifel bat feine Sumanität nicht felten bie gehobenen Dolche gorniger Bundesbrüder von dem Leben eines

Segners abgewehrt, und ihm jeden politischen Mord seiner Bartei anzurechnen, wäre ebenso ungerecht, als einen Koch dasser verantwortlich zu machen, daß die Krebse am Herdseuer bih werden. Aber wahrscheinlich däuchte auch ihm zuweilen Is widerwärtige Nothwendigkeit, damit sein idealer Staat bendig werde, die landesüblichen Mittel des Schreckens und ver Strase zu gebrauchen gegen Schwache und Verräther, vegen große Feinde der bürgerlichen Gesellschaft, welche sich Telbst durch das Unrecht, das sie seiner Lehre zusügten, der den Humanitätsrechte beraubt hatten, die er den Eingeweißten vewähren wollte.

Und auch vielen Fremden erschien wie eine erhebende Ber= Tündigung, daß er jeder Nationalität das Recht zusprach und Die Bflicht auflegte, fich nach eigenthümlicher Unlage zu felb= Ständigem, andern Bolfern gleichberechtigtem Leben beraufzuarbeiten. Diese Lehre, obwol nicht neu, obwol nicht fehr flar, hat in ihrer begeifterten Berfundigung wesentlich bagu beigetragen, ben beimatlof en Liberalismus bes europäischen Feft= lands national zu machen. Nicht nur bem Italiener war ein Gewinn, daß die Baterlandeliebe Maggini's der frangofi= ichen Frivolität und Unmagung ben Fehbehandschuh entgegenwarf, - in seinem jungen Europa gab es lange kein junges Franfreich -; auch ber Schweizer gewann aus biefen Ibeen bas Bertrauen, über einer Umgestaltung ber Kantonregierungen eine beffere Staatsorganisation ber gesammten Schweiz zu forbern, und mancher verlaufenen beutschen Geele flang es als eine große Neuigfeit, baß fie, bie ber Reihe nach für Griechen, Frangofen, Bolen geschwärmt batte, vor Allem verpflichtet fein follte, recht tüchtig beutsch zu sein. Durch bas junge Europa wurde bas Wort Nationalität zu einer umlaufenden Scheibe= munge bes Liberalismus, und auf Umwegen bat bie Lehre von bem Recht jebes Bolfsthums bis jur Gegenwart und in bie fernen Oftlander Europas gewirft. Gie hat in Lanbichaften gearbeitet, an welche Mazzini bamals noch wenig bachte, fie ift noch jett ber Schlachtruf fturmischer Jugend unter Glaven, Magharen, Rumanen, vor Allem in bem jungen Rufland.

Und diese Lehren wurden mächtig unterftüt burch bie Berfonlichteit bes Propheten, welcher geheimnisvoll wie inipirirt auf feine Umgebung wirfte. Geit bem Frühjahr 1834 lag Maggini in bem fleinen Bab Grenchen, Ranton Golothurn, unter bem namen Stroggi verborgen. Um 18. Gep= tember erließ ber Borort ein Rreisschreiben, worin er bie Ausweisung bes Fremben forberte. Die Kantonsbehörben antworteten, bag fie ihn nirgend finden fonnten, und obgleich ber öftreichische Gefandte, Berr von Bombelles, unzufrieden bebauptete, er mache fich anbeischig ibn in brei Tagen burch feine Rundschafter zu entbeden, fo blieb Mazzini boch noch zwei Jahre unangefochten in feinem Berfted, nur einmal burch Solothurn verhaftet, aber fogleich wieber entlaffen. Der Zugang zu ibm war nicht leicht, nur wenige ber politischen Flüchtlinge wußten wo er weilte und feine Bertrauten verftanden vortrefflich ibn unfichtbar zu halten. Man näherte fich ihm mit icheuer Uchtung wie einer boben Berfonlichfeit. Geine Birthe im Rurbaufe fprachen gegen bie Bevorzugten, benen er fichtbar fein wollte, mit Chrfurcht und Gorge über ibn: er arbeitet bis tief in die Nacht, er verläßt Tagelang nicht bas Zimmer, er lebt von nichts als von schwarzem Raffe und feinen Cigarren, raucht zu viel und fieht fummervoll aus. Er felbft eine fleine ichmale Geftalt von feinen Formen, bamale mit weichem schwarzen Saupthaar in bunnen Loden, schwarzem Bollbart, braunem Geficht mit fanften Bügen, welchen Arbeit und Sorge einen schmerglichen Ausbruck gaben, vor Allem mit zwei großen schwarzen Augen, beren ftrablendes wechselndes Licht fo machtig wirfte, bag man nur bie Augen fab, wenn man mit ibm iprach, auch im Saufe zierlich und auffallend gewählt gefleibet: in ber Unterhaltung ein Meifter, ber wie ein großer Berr Bebem woblauthun wußte, vortrefflich ju boren verftand, nie ben Sprechenden unterbrach und babei immer bas Beiprach mit

Aleberlegenheit leitete, beweglich in Geberbe und Ausbruck, auch wo er felbst erörterte, immer mit schön gehaltener Lebenbigteit.

So war Mazzini damals im Alter von etwa 30 Jahren, ein zartfühlender, begeisterter Mann, edel in der Erscheinung und menschensreundlich in seiner Lehre und dabei doch ein harzer, unritterlicher, rücksichtsloser Fanatiker, der ohne Bedenken nit Menschenleben schaltete, ein echter Sohn des Landes, in velchem der Cäsarismus und das Papstthum aufgewachsen waren, die er so tödlich haßte. Auch als Lehrer der Jugend glich er einem strengen römischen Bischof, der seine Glaubenssansicht der schlechten sündigen Welt aufdrängen will mit allen Mitteln, durch Predigt, Liebe und gutes Beispiel und durch Berdammung und Austilgung verstockter Gegner.

3hn traf noch, ba er lebte, bie Bergeltung, welche bas Schicffal Bebem bereitet, ber Gebanten und Thaten eines gangen Boltsthums zu beberrichen unternimmt. Er hatte bas vieltöpfige Unwesen ber Carbonari vernichtet, und einen neuen Gebeimbund an die Stelle geset, für beffen leitenden Beift er allein galt. Dafür wurden alle Gunden und Migerfolge bes jungen Italiens ihm allein auf bas Saupt gelegt. Als er gebn Jahr bie Jugend feines Baterlandes geführt batte, erhoben wactere Biemontesen laut ihre Stimme gegen bie Bunbeswirthschaft und seine republifanischen Traume, neue Zielpuntte gewannen bas Berg feiner Italiener, bescheibener und praftiider murbe bie Arbeit einer neuen politischen Schule. Und als in Bahrheit ein Königreich Italien erftand und als ber Staat ungleich war bem Ibeale des Propheten, der in der Fremde alterte, da vermochte er sich nicht mehr mit dem neuen Leben ju verföhnen. Dag boch bas Königsbaus Rarl Albert's bie herrichaft erhielt, baß Savopen verloren warb, bag bie verhaßte Uebermacht Frankreichs Werfzeug ber Rettung werben follte, bas ericbien bem Republikaner und Batrioten unleidlich. Barter wurde ber boctrinare Eigenwille, gewaltsamer bie Mittel, Berbitterung und Saß entstellten ibm die Bilder ber Thatfachen und Menschen; rubelos fuhr er in Europa umber, bie Gewalt seines alten Ruftzeuges mar flein geworben. Seine Berfuche ben neuen Staat ju verftoren, raubten ibm bie gute Meinung vieler Unhanger; gegen ben Gebeimbund fampften jett siegreich bie Preffreiheit, bie Rednerbühne, die mächtigen Forberungen eines wirklichen Staates. Wer für Die Beidice einer Nation auf die Dauer segensreich arbeiten will, vermag bas nur in ber Nation felbst, unablässig gezogen, gebemmt und geförbert burch Leben und Leiben, burch Gebanken und Mängel feiner Umgebung. Richt ber Prophet, sondern ber Staatsmann, nicht ein Berbannter, fonbern ber Beamte, nicht Mazzini, fonbern Cavour bat ben Staat Italien geschaffen; aber unter ben Mannern, welche als Berfunder befferer Bufunft und als Opfer ichlechter Gegenwart bas Alte gerftorten und das Neue vorbereiteten, und welche in uneigennütziger und beharrlicher Singabe für bas Baterland wagten, bulbeten und fündigten, unter biefen Batrioten aus ber Dammerzeit 3ta= liens zwischen tiefer Racht und aufbrechendem Licht wird von ber Nachwelt auch bie buftere Geftalt Maggini's mit Trauer und Theilnahme betrachtet werden.\*)

<sup>\*)</sup> Der Berfasser dieser Biographie hat vorhandene vertraute Briefe Lebender, soweit diese ihm aus dem Rachlaß Mathy's zugänglich wurden, nur dann gelesen und benützt, wenn er die Genehmigung der Absender vorher eingeholt hatte, oder als zweisellos voraussetzen durste. Er bedauert lebhaft, daß der Lebensbeschreibung dadurch manche werthvolle Einzelheit entgehen mußte, aber er glaubte diese Entsagung allen Betheiligten schuldig zu sein. Bon Mazzini sand sich im Nachlaß nur ein Blatt, welches einige biographische Angaben enthält. — Im Ganzen bot der Nachlaß für diese Lebensgeschichte kurze Bemerkungen über die Pariser Reise; über den Schweizer Ausenthalt ein zuweilen unleserliches Notizbuch in englischer Sprache, zu dem letzten Abschnitt seines Lebens Tagebücher seit dem Jahre 1851, bei denen aus naheliegenden Gründen rücksichtsvollste Benutzung geboten war. Für die Jahre der Jugend und der politischen Kämpse halsen den ungedruckten Hilsmitteln spärliche Briefe und Mittheilungen der Freunde.

## Das junge Europa und die junge Schweig.

Der Bund bes jungen Europas bestand seit bem 15. April 1834 aus brei nationalen Genoffenschaften: jung Italien, jung Deutschland, jung Bolen, erft später trat die junge Schweiz bagu. Das Aussehen biefer Bereine mar trot ber gemeinfamen Richtung, Leitung und Bunbestaffe febr verschieben. Jung Bolen war faft nur ein Name, es gablte wenig Mitglieber, nach bem Savoberzug waren bie polnischen Flücht= linge aus ber Schweiz gewichen, fie hatten ohnebies eine ftarfe Zuneigung zu Frankreich, hofften auf die frangofische Regierung und frangofisches Gelb, ober ichloffen fich an bie geheimen Gesellschaften zu Baris. Das junge Italien batte bie große Mehrzahl feiner Mitglieder außerhalb ber Schweig; ben Flüchtigen gebot Mazzini unumschränft, mit wenigen Bertrauten wob er an dem Net, welches fich weit über Land und Mittelmeer hingog. Er und feine Freunde waren Gentlemen, ibre Entfagung glich ber von geiftlichen Orbensgeneralen, fie waren nicht unbefannt mit ber vornehmen Gefellschaft Europas, hatten Berbindungen, welche ihnen manches Gebeimniß ber Cabinette juganglich machten, fie waren fich großer Geltung in ber Beimat bewußt und bes Geborfams Bieler, und verfügten zuweilen als gemiffenhafte Bermalter über größere Summen. Sie hielten fich ftoly und untabelig in felbstgewählter Armuth, bie fleinen Bedürfniffe eines Mannes von guter Gefellicaft,

ber Lackstiefel, das Diner, die Havana-Sigarre waren ihnen herkömmlich, und sie sahen wol betroffen um sich, wenn ihnen dergleichen einmal sehlte. Die übrigen Italiener in der Schweiz waren meist unterwürfige Wertzeuge, sie alle kannten den surchtbaren Ernst ihrer Berbindungen und übten unter einander strenge Polizei, welcher die Leiter eher Schonung als scharses Borgehen anempsehlen mußten. Alle waren gewöhnt auf der Hut zu sein, sie verkehrten still, vorsichtig, verschwiegen und hatten bei den Schweizer Behörden den besten Leumund. Ihr größtes Leiden waren die Spione, welche überall geargwöhnt wurden und sich immer wieder unter ihnen einzuschleichen wußten. Mit den Deutschen hielten sie guten Verkehr, soweit die Sprache gestattete, aber mit den Franzosen vertrugen sie sich schlecht. Die flüchtigen Franzosen galten auch den anderen Nationen für lockere und unzuverlässige Gesellen.

Anders fab das junge Deutschland aus. Es war trot feiner Sendlinge, welche ben Bund in die beutschen Canbichaften ju schmuggeln suchten, fast gang auf Deutsche im Elfaß und auf die Flüchtlinge in ber Schweiz beschränft. Dennoch war es in ber Schweiz immer noch ber menschenreichste Bund, er gablte etwa 250 Mitglieder in 17 bis 20 Sectionen, Die fich bäufig auflöften und nur in loderem Zusammenhange ftanben; die Bundestaffe enthielt nach ber confiscirten Rechnung 135 Franken 30 Rappen. Die Mitglieder waren faft ohne Musnahme fleine Leute, Studenten, Technifer, Sandwertsgesellen, gefellig, geräuschvoll, eifrig und warmbergig, febr mittheilfam und üble Bewahrer bon Geheimniffen, fie bielten jedoch unter einander gut zusammen. Der ehrlichste Wille und bie befte Saltung war bei ber Maffe, unter ben Arbeitern. 3bre Rübrer aber waren fammtlich von engem Befichtsfreis, gang fremb ben großen Geschäften, fast jeder ein Streitfopf, manche darunter verschrobene Menschen von flacher Bildung und eitler Renommifterei. Faft alle hatten eine untilgbare Gebnsucht nach behaalichem Dasein, nach Sauslichkeit und Familienleben.

felbft wenn ihre Sitten fie in einem geordneten Sauswesen nicht recht verwendbar machten; fie waren entweder verbeiratet ober in ihrer unsichern Lage allzu geneigt ihr Berg in eheliche Banbe ju hangen. Sie fagen am liebften in ber Schenke ober trieben thatlos umber. Ihre gefährlichfte Thatigfeit war, baß fie in Lesevereinen bie jungen Sandwerfer für ben Bund au erziehen suchten, beim Trunt icharfe Reben bielten und Flugblätter gegen bie Thrannen verfauften. Wenn fie fich verschworen, so war bies eine Unterhaltung wie früher in ber Studentenzeit ober in ber Gefellenberberge. Im Grunde aber hatten fie fast fammtlich die Gebnjucht ftill zu baufen und mit ihrer Frau in ber großen Republik Deutschland ipagieren ju geben. Dem Italiener Maggini muß zuweilen fcwer gewesen fein, Migachtung feiner beutschen Geschäftsfreunde von fich fern zu halten. Der Mangel an Berftandniß für große politische Berbaltniffe, die ewigen Bedurfniffe, die Uuthätigkeit, die schlechte Parteizucht, bier und ba wol auch ihre Bebenfen und ibr moralischer Ratenjammer machten fie nicht vertrauenswürdig. Wenn Maggini einmal zu Rauschenplat, ber eine Zeit lang Docent bes Kriminalrechts an ber Univer= fitat Bern war, von ber edlen Milbe bes Bufunftftaates fprach. und begeiftert frug, wie ber Deutsche sich die fünftige Einheit eines menschenwürdigen Strafrechts in Deutschland und Italien bente, bann platte "ber Rater" Rauschenplat beraus: "Als Standrecht" - er hatte fich zufällig biefe Unficht gebilbet. Mazzini aber prefte frampfhaft die Bande zusammen und bie staunende Enttäuschung, die in seinem Blicke lag, war wenig ichmeichelhaft für ben berben Gefellen, ber fo felbstzufrieben vor ihm ftand. Auch unbotmäßig waren bie Deutschen gegen ihren fremden Führer, er war ihnen zu vornehm und zu thrannisch, ober, wie fie fagten, ju anmagend. Satten fie fich ber beimischen Polizei barum entzogen, um in freiem Lanbe die Befehle eines geheimen Fremdlings ichweigend bingunehmen? Maggini vermochte niemals ber gemuthlichen Unordnung in

dieser Landsmannschaft zu steuern. Und, um Alles zu sagen, jung Deutschland war eine flägliche und fraftlose Einrichtung, durchaus nicht des Aushebens werth, das man in der Heimat davon machte.

Die junge Schweiz begründete fich erft ein Jahr nach ben genannten Sectionen bes jungen Europas. Um 15. April 1834 batte Mazzini in einem Aufruf zu ber Bilbung biefes Bereins aufgeforbert: "Batrioten ber Schweiz, wir haben uns conftituirt, ichließt euch an, bag eine junge Schweig entftebe. Jung ift mehr als ein Wort, es ift ein Brogramm, es brückt uns Allen verständlich aus, bag es hauptfächlich ber jüngeren Generation vorbehalten ift, die Wiedergeburt Europas ju bewirfen. Beboch erinnert euch, bag bie Zeiten ber Sym= bolif vorüber find, baß bie Form oft 3been erftickt bat, baß eine neue Berbindung bamit endigen muß, ber Staat felber ju werben. Wir find einig, unfer Streben ber gufunftigen Generation zu weihen, wir zwar werden barüber binfterben, aber wir find nicht Manner ber Ungebuld und bes Egoismus, bie Frucht wird, burch bie waltende Borfebung beschütt, von anderen Sänden eingesammelt werben."

Diese Prophezeiung ift für die Schweiz schneller erfüllt worden als der Italiener meinte. Denn die Berbindung, welche durch seinen Aufruf angeregt wurde, war in der That grundverschieden von den übrigen Landsmannschaften des Bunsdes, praktisch in ihren Zwecken, gemäßigt in ihren Mitteln, nur durch ihren Namen und ein fühles persönliches Einversnehmen ihrer Stifter dem jungen Europa genähert. Fast in jedem Kanton der Schweiz stritt damals das alte Familiensregiment gegen eine rührige Resormpartei, fast in jedem hatten die Parteien nach dem Brauch früherer Jahrhunderte mit den Wassen gegen einander gefämpst, und unablässig arbeitete der Gegensat auf der Tagsatung, in dem großen und kleinen Rath der Kantone, durch die Presse und durch Beschlüsse von Bolksversammlungen. Aber trot aller Erbitterung in der Politik

und trot bosartigem Rlatich in ben Familien verfehrten bie Gegner als Landgenoffen, als Gevattern und Nachbarn ehrlich mit einander im Geschäft und beim Wein. Die liberale Bartet war in siegreichem Fortschritte, in einigen Rantonen batte fie bereits bie Berrichaft erobert, in anderen behauptete fie Ginfluß wenigstens in einzelnen Zweigen ber Berwaltung; fie erhob Wiberspruch gegen die Einmischung ber Mächte in schweizerische Staatseinrichtungen, verlangte eine beffernde Umgeftaltung ibres Bundes, eine einheitliche Oberleitung, Freiheit ber Glaubensbefenntniffe, bes Worts, bes Unterrichts, ber Breffe, ber Bereine, bes inneren Berfehrs, ber Gewerbe, ber Nieberlaffungen, Befreiung bes Bobens von allen Feudallaften, Ufplrecht, Einheit von Dag, Munge, Gewicht, Ginfetjung eines oberften Gerichtshofs. Die Führer biefer Bartei, jumal bie in ben beutschen Kantonen und bem Waadtland, waren burchaus nicht gesonnen fich für die europäische Revolution Mazzini's gebrauchen zu laffen, im Gegentheil fie felbst überlegten und zweifelten, ob fie bie Manner bes jungen Europas für ibre beimischen Zwecke benüten fonnten. Ihre Absicht war, einen großen Nationalverein zu gründen: bie Gerichtsbarkeit, welche bas junge Europa über bas Leben feiner Mitglieder in Unspruch nahm, war für die Schweiger ein Unfinn, und fie fanden feinen Bortheil barin, um ber Fremben willen fich mit allen Großmächten Europas auf ben Kriegefuß ju feten. Go murbe faft ein Jahr verhandelt, ob ihr nationaler Berein fich ben Gedanken Maggini's einiger= maßen anbequemen und ben Namen junge Schweig annehmen follte. Endlich entschloffen fie fich boch zogernd und ohne Barme; wie es scheint, aus zwei mohlerwogenen Grunden: Einmal hatte bie Lehre Maggini's unter ben frangöfischen Schweizern bes Jura bereits Anbanger gefunden und man wollte eine Spaltung ber Liberalen vermeiben, bann aber waren bie Schweizer vor einer großen nationalen Agitation in besonders ungunftiger Lage. Die herrschende conservative Bartei batte ben Schulunterricht fo vernachläffigt, bag ben Liberalen

bamals allzusehr bie Männer fehlten, welche bie Bewegung ber Breffe zu unterhalten vermochten. Bo es galt bie Feber zu führen und große Ibeen im Bolfe zu verbreiten, waren fie faft gang auf die Flüchtlinge angewiesen. Wollte ber Berein zu fraftiger Birkfamkeit tommen, fo bedurfte er einer neuen großen Zeitung, und bafür waren ibm die Berbindungen Mazzini's unentbehrlich. Deshalb tam ein Ausgleich zwischen ber nationalen Bartei und Maggini ju Stande, in welchem fich die Schweizer bereit erklärten, ihren Berein die junge Schweiz zu nennen; fie gaben fich aber eine gang felbftanbige Satung, welche trot ibrer Beitläufigfeit ein gesetliches und ehrliches Bereinsftatut ift wie andere auch. Erft am 26. Juli 1835 vereinigten fie fich formlich ju Billeneuve am Genfer See, junachit etwa 25 Manner, die Mehrzahl aus ben Rantonen frangösischer Zunge und bem Berner Jura. Die Kantonvereine follten unter einem Centralcomité fteben, welches vorerst nach Biel gelegt wurde. Unter ben Comitémitgliedern war ber angesebene Urgt Dr. Schneiber von Nibau, ein waderer Baterlandsfreund, wohlhabender und gemeinnütziger Mann, bem bie Schweiz unter Anderem die Entsumpfung bes Berner Gee= landes verbanft; er wurde auch ber neuen Zeit die befte Stute. Er hat ben Sieg feiner Partei erlebt und ift wieberbolt in ben großen Rath und die Regierung gewählt worden.

Um die große Zeitung möglich zu machen, hatten sich die Schweizer für junge Europäer erklärt. Aber der Gegensatzwischen den weltumspannenden Idealen des Italieners und dem nüchternen Sinn der Schweizer bedrohte das Bündniß sosort mit ernsten Gesahren. Mazzini wollte in die Ferne wirken, soweit nur französische und deutsche Sprache reichen, und er wollte allem Bolk Europas in seinem officiellen Blatt die große Politik des zukünstigen Staates verkünden; die Schweizer dagegen forderten Besprechung der heimischen Zustände, Kampfgegen ihre Kantonregierungen, Vertretung örtlicher Angelegensheiten und vorsichtige Schonung der Gewalten, welche ihren

Erfolg hindern oder fördern mochten. Eine Bereinigung dieser Bünsche wäre unmöglich gewesen, hätte nicht Mazzini immer wieder durch seinen Geist und seine persönliche Ueberlegenheit fortgerissen, und wäre ihm nicht die aristofratische Tugend eigen gewesen, im Einzelnen die Dinge gehen zu lassen.

Die zwiesprachige Zeitung, "La jeune Suisse, Die junge Schweiz; ein Blatt für Rationalität", ericbien vom 1. Juli 1835 bis 23. Juli 1836 jeden Mittwoch und Sonnabend, ein Bogen in größtem Format, ber frangofische und beutsche Text neben einander. Die Geldmittel waren burch Actien zusammengebracht, welche fich meift in ben Sanden von Mitgliebern ber jungen Schweiz befanden. Das Comité zu Biel batte die oberfte Leitung. Mazzini felbst verstand bas Deutsche nur mit Schwierigfeit, und bie Mehrgabl ber Actionare geborte, wenigstens im Unfang, jur frangofischen Schweig, beshalb mußte ber Redacteur ein Frangofe fein. Diefe Stelle erhielt Granier von Lyon, früher Redacteur bes "Proscrit", ber unter bem Namen Dumont in Biel auftrat, ein leichter Gefell, nicht obne Beift und Butmuthigfeit, ber ben Schweigern öfter Un= itog gab, weil er fie auslachte und lodere Sitten nicht berbarg. Rächft ihm gehörte zur Redaction ber Ueberfeter, welcher angeftellt mar, die frangofischen Artifel in bas Deutsche zu übertragen, und da sich bald ergab, daß die ursprünglich beutsch geschriebenen Artifel bäufig wurden, auch aus bem Deutschen in bas Frangöfische zu überseten hatte. Und für biefe Stelle war Mathy erfeben.

Wenige Tage nachdem Mathy seine Familie von der Grenze nach Bern geholt hatte, mußte er für seine Person nach Biel übersiedeln. Er war dort sehr nöthig, seine Ersahrung, sein festes Wesen und sein regelmäßiger Fleiß halfen die Schwierigkeiten bewältigen, welche dem gewagten Unternehmen schon vor dem Beginn Verderben drohten. Gleich um die erste Nummer möglich zu machen, mußte er einen der Schweizer Unternehmer begleiten, der auf einem Wäglein mit sahmem

Bferbe nach Solothurn fubr und bort vergebens nach Bapier In der Druderei und dem Bureau der Redaction fant Mathy eine bebenfliche Berwirrung, bas Comité mar ohne jebe Erfahrung in Brefigeschäften, bie Betriebsgelber waren ungenügend, weil man fich ber froben Soffnung überließ, daß die Zeitung fich bald nach ihrem Erscheinen felbft erhalten werbe, awischen ben Actionaren gab es endlose Erorterungen, lange Sitzungen und viel Begant, welche bas gange Jahr nicht aufborten. Wenn Actionare und Comité Gigung hatten, wurde Mathy ersucht das Protofoll zu führen, und wenn die Gesellschaft sich mube gerebet hatte und rathlos bafaß, fiel Mathy bie Aufgabe zu, neue Austunftsmittel porjuschlagen. Much die Enge ber Druckerei und ber Buchbandlung in Biel murbe hinderlich. Es war ein fleines Geschäft obne genügende Mittel, es litt Mangel an Lettern, Maschinenraum, Gegern, es ging aus ber Sand eines Unternehmers in die eines andern über, und die Berbaltniffe wurden baburch nicht flarer, bag bem neuen Eigenthümer, Beingart, einem Ditgliebe ber jungen Schweiz, fich Schüler, ein Mitglied bes jungen Deutschlands, als Theilhaber gesellte, bie Zwiftigfeiten ber Bereine wurden baburch in bas Geschäft getragen. Balb nabm die Firma ben Titel Druderei ber jungen Schweiz an und juchte Gelberwerb in Brofcuren und unficheren Unternehmungen, welche Sag aufregten, ber ohne gureichenden Grund auf bie Beitung und auf ben Schweizer Berein mit gleichem Ramen fiel. Much die Seter und Druder mußten zuverläffige Leute fein und unter ben Befinnungsgenoffen gefucht werben. Zumal bie Setzer geborten sammtlich bem jungen Europa gu, fie waren Müchtlinge, eigenwillig und geneigt felbst Bolitik zu treiben. nicht leicht in geordneter Arbeit zusammenzuhalten. Daß unter biefen Umftanden bas Blatt überhaupt ein Jahr bauern, und ein nicht unverdientes Unseben erhalten fonnte, verbanft es por Allem ber Erfahrung, bem unendlichen Fleiß, ber feften und Achtung gebietenben Berfonlichfeit feines beutschen Ueberfeters.

Er wußte überall zu ichlichten, fand Silfe in jeder Roth und wurde bald ber Bertraute, ber Rathgeber und bie lette Buflucht aller Betheiligten, von Maggini bis gu bem jüngften Seter. Ram ein Leitartitel von Grenchen ober Nibau nicht zu rechter Beit an, fo opferte Mathy die Racht, um felbft die Lucke gu fullen. Benn ber Berausgeber Beingart erfuhr, bag ber frangofische Redacteur zu unrechter Zeit einen Ausflug mit leichtfinnigen Damen gemacht batte, fo erflebte er Matby's Silfe für bie nächfte Nummer. Und wieder fam Granier zu Mathy und flagte, wenn ibm ber Berausgeber seinen Auffat beschnitten batte. So gab es gleich im Anfang einen Auftritt, weil Granier in einem Artifel einen großen Mongreben bes Norbens assassin couronné genannt batte. "Das ift beleidigend", meinte Berr Beingart, "wenn Gie 3. B. gefagt batten: nie bat bie Bolle einen schwärzeren Abschaum ausgespien, fo würde diefer Ausbruck bezeichnend, aber feineswegs beleidigend gewesen fein." - In ber Seperftube begann Mathy feine Thatigfeit bamit, baß er fich erbot, in ben Abendftunden die beutschen Geter frangöfisch zu lehren; famen ehrbare Flüchtlinge, welche Arbeit begehrten, fo fette er burch, baf fie an die Getfaften geftellt wurden, einige Wochen umfonft, bann mit gangem Gegerlobn. Und er wußte zu machen, daß fie die erften schweren Wochen Roft erhielten. Dafür lohnten ihm die Arbeiter mit rübrenbem Bertrauen, fie wußten auch, bag er in Rarlerube felbit bas Geten gelernt batte, und betrachteten ihn mit Stolg als einen bon ihrer Runft, brauchte einer bon ihnen Silfe, fo erbat er Mathy's Fürsprache. Wenn fie fich ber Nachtarbeit weigerten, fo wußte er fie bafür zu bestimmen. Es maren einige tüchtige und ehrenwerthe Männer barunter, Diese lub Mathy auch einmal bes Sonntags in fein Saus zu einem Braten und guten Saustrunt. - Zulett nach barter Tages= arbeit und manchem Nachtwachen, nach vielen Erörterungen und manchem Zwift im Redactionszimmer und ber Druckerei feblte am Enbe bes Bierteljahrs wol gar bas Belb, um bent Ueberfeger feinen bescheibenen Gehalt auszuzahlen, und ber zuverläffige Dr. Schneiber mußte ausbelfen.

Unter biesen fnarrenden Mißtonen wurde bie Zeitung La jeune Suisse ein feltsames journaliftisches Unternehmen. Die Nummern geftalteten fich gewöhnlich folgenbermaßen: Ein langer Leitartifel in großem Stil und würdiger Saltung ver= trat die Theorie, baufig ichrieb Maggini felbft biefe Belehrungen, bie bann wohl zu schulmeifterlich geriethen, ben Lefern zu viel jumutheten und fich zu fehr an bas gange Europa wandten. Dennoch wurde mancher Leitartifel noch jest einem magvollen liberalen Blatte Deutschlands febr wohl anfteben, wenn man von bem gelegentlichen Betonen republifanischer Gefinnung abfieht und erwägt, daß viele Wahrheiten, die bamals bem Lefer neu waren, seitbem Gemeingut ber Nationen geworben find. Rächft bem Leitartifel nahm ben größten Raum ein bie Besprechung ber schweizerischen Interessen, auch bier war bie Saltung im Gangen weit beffer als in den Ortszeitungen, boch brang auch viel von ber groben, beftigen, schonungelofen Sprechweise ein, welche die fleinen Blätter ber Schweiz noch beut nicht überwunden haben. Dazu tamen in einem furzgefaßten politischen Bulletin die Neuigfeiten des Auslands, bei benen ein berber und schneibender Ton auffällt, - in bem man gu= weilen die Feder Mathy's erkennen möchte - und bagwischen plumper Klatsch ber Flüchtlinge, der durch auswärtige Bericht= erftatter hineingetragen wurde. Sicher gaben die beleidigenben Ausfälle gegen die großen Regierungen bes Festlandes immer noch vorsichtig die Stimmung wieder, mit welcher die Liberalen in ber Schweig, und vollends die Flüchtlinge, die bestehenden Staatsordnungen betrachteten, aber feinem Unbefangenen fonnte aweifelhaft fein, baß folche Siebe, welche am liebsten auf bie Burften und beren Minifter zielten, bas Blatt von ben erften Nummern mit Untergang bedrohten. Für bie Schweiz war bie neue Zeitung ein wirklicher Fortschritt, jum erstenmal fanben bier bie Schweizer bie gemeinsamen Ungelegenheiten ihrer Heimat energisch und in großem Sinne behandelt, den widerswärtigen Kantönlihader befämpst und die patriotischen Wünsche sür eine Gesammtwersassung eindringlich vorgetragen. Aber es war nicht weise, die Mächte des Auslandes in jeder Rummer daran zu erinnern, daß die höchst wünschenswerthe Umwandslung der Schweizer Berfassung von denen gesordert wurde, welche zugleich den Umsturz fremder Regierungen für nothswendig hielten.

Die Zeitung erregte in ber Schweiz großes Auffeben, ibre Saltung fand auch unter ben Liberalen ftarfen Biberfpruch, wie jeber Barteizeitung zu gescheben pflegt, am meiften wenn fie auf Gelb vieler Parteigenoffen gegrundet ift. Den Berausgebern felbft machte ein anderer Umftand mehr Beschwerbe. Es war nicht unnatürlich, daß die Flüchtlinge bas Redactions= zimmer für ein bequemes Bureau hielten, bei bem fie Gelb, Beschäftigung, Zeugniffe, jede Art von Auskunft, vielleicht fogar anmuthige Unterhaltung suchten. Und nicht immer waren die Gafte ehrliche Rameraben. Jede Gefandtichaft ber großen Dachte besolbete ein Rubel Spione, barunter bie verworfenften Gefellen, welche burch ibre Lugenberichte bie Besorgniffe ber Cabinette fteigerten, perfönliche Gegner aus Rachfucht falfch antlagten, in der Schweiz zu thörichten Wagniffen aufftachelten, in jedem Kall bas eigennützige Bestreben batten, sich werthvoll zu er= weisen, indem fie die Thatsachen bufter farbten. Daß ein folcher Mann, ber Preuße Ludwig Leffing, in ber Nacht bes 4. No= vember 1835 ju Burich burch neunundvierzig Stichwunden ermorbet wurde, mabriceinlich von erbitterten Flüchtlingen, icheint Unbere in ihrem ruhmlofen Beruf nicht geftort zu haben. Für jene Miffethat aber, beren Urheber nicht entbeckt wurden, wurde ein Jahr barauf von ben Regierungen an breihundert Flücht= lingen iconungslofe Rache geübt. Bur Beit war allerbings im Bureau ber jungen Schweiz ber Wiberftand gegen Spione mehr ergötlich als ernfthaft. Go trat an einem ber erften Tage ber Jeune Suisse ein Italiener mit einem Galgengeficht

an bas Bureau und wollte als Flüchtling ein Bejuch um Gelb in die Spalten bes Blattes eingerückt wiffen, er wurde falt abgefertigt. Als Mathy aber beshalb bei Ufiglio anfrug, borte er icon auf ber Treppe eine raube, von Alagetonen unterbrochene Stimme; als er in bas Zimmer trat, fab er einen atbletischen Italiener - es war Mobena, einer ber Bertrauten Maggini's, fpater Schaufpieler - welcher ben Landsmann mit ben ichlechten Gefichtszügen am Rragen bielt. Der Bedrängte benutte bie geöffnete Thur um einen Fluchtversuch zu machen, aber Mobena pacte ibn aufs Neue, und ber Gefnuffte flebte jämmerlich um Silfe. Endlich ließ Mobena ben Mann los, warf ibn mit einem beftigen Tritt fopfüber die Treppe binab, Sut und Stock binterdrein, und fagte gornig zu Mathb: "Das ift ein feiler Spion, ein elendes Bewürm, welches einen Mann von Ehre verberben tann." - Rurg barauf bat wieder ein italienischer Berbannter auf bem Bureau um Unterftützung. herr Weingart ging aus fich zu erfundigen und fagte bem Fremden nach ber Rückfebr, man wiffe, bag er nicht gern arbeite und in ber Welt umberschweife, die Milbthätigfeit patriotischer Männer zu miß= brauchen. Man könne beshalb nichts für ihn thun. Der 3ta= liener war ein ausgezeichnet schöner Mann, ber feine fammtliche Sabe in einer Bappichachtel mit fich trug, er jog ben Schweizer bei Seite und forberte Erflärung, wer folche faliche Berüchte ausgesprengt. Natürlich wurde ibm die Ausfunft verweigert, ba ergrimmte ber Frembe und legte Sand an ben Berausgeber ber Jeune Suisse. Die Redaction fuhr bazwischen und in bem Bureau entwickelte fich eine Buthscene. Der Italiener forberte ben Schweizer auf Biftolen, er fchrie, bebte und weinte, fein Mund war frampfhaft verzerrt, fein Untlit furchtbar entstellt. "Ich werbe Ihnen Genugthung auf Schweizerart geben," verfette ber Beitungsbefiger ungerührt und ballte bie Fauft. Mit vieler Mübe vermittelte bie Redaction: ber 3taliener brauche nur zu beweisen, bag er ein Berbannter fei, bamit fei Alles gethan. Der Italiener warf eine Menge Briefe auf ben Tisch, die es wirklich bewiesen, und schluchzte dabei wie ein Kind. Der arme Flüchtling! er war allmählich heruntergekommen, hatte sich dis dahin immer für einen Mann von Shre gehalten, jetzt brach es ihm fast das Herz, als er plötzlich merkte, wie ihn Andere beurtheilten. Die Setzer fühlten das theilnehmend heraus, sie traten zusammen, machten für ihn eine Geldsammlung und einer von ihnen schrieb ihm einen Empfehlungsbrief. Nach seiner Entsernung kam ein Landsmann des Gekränkten, bestätigte, daß dieser ein Berbannter sei, aber gern den großen Herrn spiele. Doch hatte sich der Unglücksliche erboten für fünf Baten täglich zu arbeiten.

Auch bie beutschen Flüchtlinge gonnten bem Rebactions= gimmer nicht immer die Rube, welche für ben guten Stil eines Leitartifels fo wünschenswerth ift. Der unholbe Gein brangte fich beran, um mit einem beutschen Besucher von befferer Urt ben Streit fortzusetzen, ben er am Tage vorber im trunfenen Muth unter ben Sandwerfern angefangen batte, er wurde von feinem Begner geforbert und ba er feine Mitwirfung bei einem Zweifampf beharrlich verweigerte, aber auch feine Beleidigung nicht widerrufen wollte, von dem Andern mit einem Scheit Sola jum Abzuge genöthigt. Freundlicher mar bie Begrußung mit einem andern Saupte des jungen Deutschlands, welches ber Redaction gern fein Bertrauen ichenfte. Dies war Dr. Ernft Johann Bermann von Rauschenplat, ein alter Befannter Mathy's. Geinen Beinamen "Rater" verbantte er ber ftill jumartenben Schlaubeit feines Ausbrucks. Er trug einen breiten, bichtbebaarten Ropf, ichief geschnittene Augenliber, ftarte Badenfnochen, um Lippe und Kinn ftarrte ein grannenartiger, icheibenförmig geftutter blonber Bart, im lebrigen mar er ein fleiner, gebrungener Gefell von ficherem und entschloffenem Auftreten, muthig bis jur Tollfühnheit, ohne Bedürfniffe, ber fluge Obbffeus von jung Deutschland. Er verfehrte furg angebunden mit aller Belt, fand eine Freude barin mit einem gemiffen Rater = Sumor feine Gegner perfonlich beimgufuchen und in Berlegenheit zu bringen, war sonft im Grunde autbergig und überall befannt. Auch in gefährlicher Zeit trat er unbefangen folde Leute an, welche bie Umtspflicht hatten bie Freiheit seiner Bewegungen zu beschränken, bann verftand er febr aut bingeworfene Borte: bag am Epbeuftrauch wol ein Blatt zu viel fei, daß eine Ofenkachel ober Dachschindel ent= fernt werden muffe, und entwich geräuschlos ber Gefahr. Manche Abenteuer, welche er bestanden haben follte, murben unter ben Flüchtlingen als luftige Sage erzählt. Go feine Thaten ju Dipflingen. Er trieb nämlich feit bem Frühjabr 1833 im Kanton Bafel umber, um fich als Rechtsanwalt niebergulaffen. Aber die Unruhen bes Kantons waren diefer friedlichen Absicht nicht gunftig. Stadt und Landschaft lagen im Rrieg, eine eidgenöffische Commiffion hatte die Landgemeinden bes Kantons zwischen Stadt und Landschaft getheilt. bemächtigte fich Rauschenplat eines fleinen Judendorfes Dipflingen am Ausgange bes Somberger Thals; ber Ort batte in feinen Abstimmungen mebre Mal zwischen Stadt und Land= schaft Bafel geschwanft, jest wollte er weber zur einen noch gur andern geboren. Die Stadt Bafel versuchte Bewalt, Landjager rudten ein, bieben ben Freiheitsbaum um und befetten ben Ort. Dagegen begannen bie Nachbargemeinden zu schar= mugiren und burch nächtliche Streifzuge bie Befatung ber Städter ju beunruhigen, bis bie Landjager endlich abzogen. Runmehr erflärte fich Dipflingen in einem Schriftftud bom 20. Mai 1833, welches Rauschenplat icon ftiliftirt hatte, für eine unabhängige Republit, welche übrigens bereit fei, wenn bie Eibgenoffenschaft ibr innere Unabbangigfeit verburgen wolle, fich an Bafelland anzuschließen. Es war ein ftolger Traum, ber projaische Borort erfannte bie Dipflinger Berfaffung nicht an. Am Orte felbst brach unter ben 59 Activburgern eine Gegenrevolution aus, welche die Gemeinde wieder unter die Stadt ftellte. Bevor bie Landiager von Bafel auf's Reue einrückten, retteten fich bie beiben Boltsanwälte. In ber Nacht bes 27. Mai schlug vor bem einzigen Wirthsbause Dipflingens ein Mann ben von ihm gesetten Freiheitsbaum nieber lud ibn ber Lange nach über einen Bagen Seu, bolte Beib und Rind, fette fich auf ben Baum und fuhr ber nächften Gemeinde von Bafelland ju. Als Nachhut bes Bagens fchritt mit Rugelbüchfe und Baibtafche eine fleine Geftalt in gorni= gem Muth, es war Doctor Rauschenplat, ber Mann auf bem Freiheitsbaum fein Dipflinger Gaftwirth. Ungeachtet biefer Niederlage wurde Dipflingen boch bie Beranlaffung jur volligen Trennung ber Kantontheile, benn zwischen ben Landjägern ber Stadt und ben Bauern ber Umgegend begannen neue Scharmützel, die Tehde murbe beftiger, Bafel unternahm am 3. August 1833 jenen Ausfall mit sechs Geschützen und 1500 Mann Truppen, welcher mit einem verlorenen Treffen endigte und der fiegreichen Lanbichaft fammtliche Gemeinden biesseits bes Rheins in Besitz gab. - 3m Frühling 1835 machte Raufchenplat von Bern eine Fugreise nach Barcelona, um als Freiwilliger gegen bie Carliften einzutreten, im Commerrod, mit icottischem Umichlagetuch und einer treuen machstuchenen Reisetasche, welche in späteren Steckbriefen immer als "Rriegs= rangen" verbächtigt murbe. Er febrte aber im Beginn bes nächften Jahres wieder zu beutsch rebenben Menschen gurud. Mus ber Schweig flüchtete er fpater nach Stragburg, bort erwirfte er fich Aufenthalt und jufagende Beschäftigung auf bem Stadtarchiv, fummerte fich ernfthaft um mittelalterliche Runft und Quellenwerfe ber beutschen Rechtsgeschichte, freute fich eine Zeit lang ber Aussicht bas frangofische Bürgerrecht au erhalten, bequemte fich in diefer Zeit au Frack und geglät= teter Saartracht, rauchte aus ber furgen frangofischen Thonpfeife und trant mit ben Burgern Strafburgs ihr beimisches Betrant. Aber fein Bunfch wurde in Paris nicht erfüllt, auch bei Besetzung einer Archivstelle wurde ibm ein Frangose vorgezogen. Da war ibm ber Elfaß verleibet, zum erftenmal fam ibm bas Gefühl, ein elender Beimatlofer zu fein. Er suchte seinen Frieden mit der badischen Regierung zu machen, betheiligte sich 1848 am Borparlament und trat dort Allen unerwartet sogleich zur Partei der Gemäßigten. Doch die Stetigkeit des Willens war ihm verloren, er suhr ruhelos umher, der Gram über ein vergebliches Leben nagte an seinem Gebirn, er endete im Irrsinn.

Much die Ihrische Poesie trat an das Journal der jungen Schweig, fie fehlt felten unter ben himmlischen, welche einem beutschen Redacteur naben. Da war zuerft Barro Barring; von den Abenteurern, welche fich ben Flüchtlingen gefellten, wol ber abgeschmacktefte, ein Ged und Brablbans. Er ftammte aus Schleswig, mabrent bes griechischen Freiheitstrieges mar er als Philhellene nach München gefommen, um einige Selben von Batras und Miffolunghi auf die Bubne ju bringen und fich eine Anstellung als Theaterdichter burchzuseten; nach bem polnischen Aufftande hatte er in Stragburg als Quartiermeifter ber polnischen Emigration die ersten Spenden ber Milbthätig= feit eingesammelt, er behauptete bamals Cornet beim Groß= fürsten Conftantin gewesen zu fein und trug eine Rratusen= müte: bann batte er als poetischer Beobachter ben Savober Bug mitgemacht und war ber angemeffene Geschichtschreiber biefes Abenteuers geworben. Seitbem lebte er als großer Berr in einer Billa bei Biel, die ber Eigenthümer, ein reicher Bater= landsfreund, ibm zur Berfügung gestellt batte, bort machte er Berje und malte in Del undeutliche Bilber feiner Sauswirthe, benn er war noch lieber Maler als Dichter. Er tam auf bas Bureau, forberte Beachtung burch die Preffe und ben Drud feiner Bedichte burch bas Geschäft. Als man fich schriftlich weigerte, auf seine unbilligen Bedingungen einzugeben, ichrieb er bochfahrend eine febr ausfällige Antwort. Begen biese Stilprobe suchte die bedrängte Druckerei Zuflucht bei Mathy und diefer entgegnete wie ber Gefell verdiente. Auf bem Bureau erwartete man eine Ausforderung. Aber ber Dichter gerieth baburch in die Stimmung ber Demuth, wiber-

rief innig jeben franfenden Musbrud und erbot fich, feine Boefien auf Actien drucken zu laffen. Er fuchte feitbem Mathu's Befanntichaft, brang ibm in bie Wohnung, erbulbete in feiner Gelbftzufriedenheit gleichmüthig die falte Ironie Mathy's und ben Spott ber Anwesenden und erffarte jum großen Digbebagen ber Befellschaft feine Abficht, ein neu berfaßtes Drama vorzulesen. Dies wurde unmöglich, weil ber fleine Cobn Mathy's bas Manuscript vom Tische geworfen und in ber Stille fo behandelt hatte, wie ber Amor Correggio's bas Bauflein brennender Liebesbriefe. Sarring ließ fich ein 3abr barauf nach England ausweisen und melbete fpater einmal feinen Befannten in ber Schweig, bag er fich als Dolmetich einer Beltumfeglungsfahrt angeschloffen babe, er werbe fünftig ben Ocean allein bewohnen und fich fo ben Berfolgungen entgieben, welche bie "Bolizei ber fünf Belttheile" über ibn verbangt habe.

Gin anderer Lyrifer ber Flüchtlinge, ein befferer Dichter und ein harmlofer, treubergiger Mann war Wilhelm Sauerwein. Benn er einmal von Bern nach Biel fam, empfingen ibn fröhliche Gefichter und warmer Sandebruck, ber befte Lobn bes beutschen Lieberfängers. Diefer, ein echter Gobn ber Stadt Frantfurt, war bort Lebrer gewesen und hatte mit guter Schulbilbung und einer bubichen fleinen Begabung Zeitungsbeitrage in ber Beije feines Borbilbes Borne gefdrieben, am liebften gegen die Budengaffe und ben Bunbestag. Er war es, ber feinen Mitburgern mit Sumor bie Berfon eines Frantfurter Schullehrere fammt ber Schule bramatifirte: "ber Graff, wie er leibt und lebt," unter abnlichen Schilberungen örtlicher Bestalten eine ber beften, ein barmlofes und luftiges Buchlein. Durch bas Frantfurter Attentat wurde ber Dichter febr aufgeregt, er ließ fich verleiten, eine fichere Stellung in ber Baterftabt zu verlaffen und nach ber Schweiz zu manbern. Buerft betrachtete er bie Sanbel in Bafelland, welches bamale ben Blüchtlingen unenblichen Stoff ju Zeitungsartifeln gab, aber

er fand Bieles ichlechter als in Frantfurt und trug feinen andern Gewinn mit fich fort, als die Anficht, welche er gern aussprach, bag bort jeber zweite Menich ben Titel Prafibent führe und feinem nachbar bas Beinglas ins Geficht werfe. Much in Bern fant er fein Glud. Er ärgerte fich über bie beutschen Journalisten, welche ben Burgsborfer Bolfsfreund redigirten, bald die Mongreben anbellten und bald vor ihnen frochen, und ärgerte fich noch mehr über ben Sochmuth ber raditalen Schweizer Blätter und über ihre verachtenden Musfälle auf Deutschland. Er versuchte Stunden zu geben, aber bie Einnahmen waren ungenugend, er mußte fich bequemen, für die Buchbandlung Jenny eine Reihe Flugschriften zu überfeten, von benen eine unter feinem Ramen erfcbien, ben 216= ichen ber Berner Confervativen erregte und ibn um feine Stunden brachte. Mit ftoischer Gelaffenheit fab er feine Silfsquellen verfiegen, feinem Befannten flagte er, er las um jo fleißiger fein einziges Buch, ben Somer in ber Ausgabe von Tauchnit, rauchte frangofische Thompfeifen schwarz und hungerte. 3m Jahr 1836 verschaffte ihm ein Freund eine Sauslehrerftelle in ber Rabe von Shon, bort traumte er auf bem Lande ftill vor fich bin, bis er 1842 an einem Rervenleiben erfrantte, er trug auch biefe Beimfuchung mit Bebuld, lag mehre Jahre gelähmt im Hotel Dieu von Lyon und wurde endlich burch die Sorge feiner Freunde nach ber Baterftadt geschafft, wo ber arme ehrliche Mann im Krantenbaufe ftarb.

Unterbeß sangen die wandernden Handwerksgesellen seine kleinen Lieder, von denen eines, das Lieblingslied der Flüchtlinge im jungen Deutschland, oft vor Mathy's Wohnung erklang und hier eine Stelle beansprucht:

> Wenn die Fürsten fragen, Was macht Absalon, Könnt ihr ihnen sagen: Ei, der hänget schon.

Doch an keinem Baume Und an keinem Strick, Sondern an dem Traumc Einer Republik.

Wollen fie gar wiffen, Wie's bem Flüchtling geht, Sprecht, er ist zerriffen Wo ihr ihn befeht. Gebt nur eure großen Purpurmäntel ber, Das gibt gute hofen Filr bas Freiheitsbeer.

Fragen sie gerühret: Will er Amnestie? Sprecht, wie sich's gebühret, Er hat steise Anie; Ihm blieb nichts aus Erben Als Verzweislungsstreich' Und Solbat zu werben Hür ein freies Reich.

Dies Lieb mit seinen unbilligen Ansprüchen an die fürstliche Garberobe brückt genau die Gemüthstimmung der beutschen Flüchtlinge in jenen Jahren aus: wilde Bummelei, untilgbaren Respekt und — im Innern hoffnungsarme Entsagung.

## Ein Jahr in Biel.

Bährend Mathy in Biel die Zeitung einrichten half, suhr er jede Woche nach Bern zu seinen Lieben; wenn er dis Mittersnacht gearbeitet hatte, warf er sich zur Reise angekleidet auf's Bett, um für die Nachtsahrt der Post gerüstet zu sein, und als er einmal in übergroßer Erschöpfung den Abgang versschlafen hatte, eilte er die sechs Wegstunden so tapfer zu Fuß hinterdrein, daß er fast zu gleicher Zeit mit dem Wagen in Bern ankam. Ansang August 1835 sührte er Frau und Kinsder nach Biel in die eilig ausgestattete Wohnung.

Die Stadt in schöner und fruchtbarer Gegend am Jug bes Jura und am Ufer bes Sees, in milbem Klima, gablte bamals etwa 3000 Einwohner, einen guten Schlag, ber zwiesprachig ben Verkehr zwischen bem frangofisch rebenben Gebirge und ber beutschen Cbene vermittelte. Auf ber Rordseite ber Stadt lag am iconen, lindenbeschatteten Freiplat bas Wohnhaus Mathy's, zweistockig, hellgelb getüncht mit grünen Jaloufien, ber Hofraum ein Rafenplat, in ber Ece ein reichlich gießender Röhrbrunnen; eine steile Mauertreppe führte auf zwanzig Stufen zu bem kleinen Hausgarten binauf, in bem bas Haus stand, fern von Straffenstaub und Betofe, im fühlen Baumschatten und frischer Bergluft. Denn binter ibm erhob sich Gelände mit freundlichen Landhäusern, Blumen- und Weingärten. Wer einige bunbert Schritt in ben Weinbergen stieg, ber blidte auf ber einen Seite in liebliche Thaler bes

Jura, auf ber andern über bas reiche Culturland ber Ebene auf Gletscher und weiße Gipfel ber Berner Alpen.

Mus bem Arbeitszimmer Mathb's aber fab man über bie Linden des Plages auf fünf alterschwarze, ephenbewachsene Thurme. In bem mächtigften biefer Thurme, mit ben weiten Fenfteröffnungen im Oberftod, hatte zweihundert Jahre vorber ein beutscher Flüchtling, Jacob Rosius, gehauft, beffen Namen ber Thurm und ber Plat noch heut trägt. Ihn hatte im Beginn bes 17. Jahrhunderts bas Religionsgegant aus ber ichwäbischen Beimat Biberach in Die reformirte Schweiz getrieben, er war in Biel Schulmeifter, Pfarrer, Schriftsteller gewesen, batte aus bem Thurm die Sterne beobachtet und ben bundertjährigen Ralender verfertigt, aber er hatte feinen Frieden , gefunden, er war auch in ber Schweiz ber Gottlofigkeit angeklagt worden und in Sag und Noth vergangen. Wenn Mathy von feiner Nachtarbeit an bas Fenfter trat, bann fab er bie buftere Maffe bes Rofinsthurmes vor fich gegen ben Sternen= bimmel ragen. Sollte fein Schickfal werben wie bas jenes alten Flüchtlings? Wenn aber ber schwarze Schatten auf bie Soff= nungen feiner Seele fant, bann tonnte er aus ber Debenftube bie rubigen Athemauge seiner Lieben vernehmen, ben Laut einer Rinderstimme und die leisen Schmeichelworte einer Mutter.

Noch schien bas Sonnenlicht bes ersten Sommers ihm freundlich in Haus und Hof, auch unter den Deutschen lebte die Mehrzahl noch in ungebrochenem Muth. So wurde er an einem Herbstsonntage — es war der 18. Oktober — eingeladen mit einer großen Gesellschaft deutscher Landsleute eine Fahrt über den Bieler See nach der Petersinsel zu machen, auf welcher einst Nousseau gewohnt hatte. Es war seit Monaten sein erster Ausslug in größerem Kreise und die Haussrau mußte zureden bevor er sich entschloß. Um Mittag suhr die Gesellschaft, etwa vierzig junge Männer, auf zwei Schiffen vom Kanal ab. Sie waren aus allen deutschen Landen und aus allen Ständen, Handwerker, Kausseute, Studenten, Techniker,

Mufifer und Schriftsteller. Frohlich ichwamm bas Schiff über ben See, die schwarze Flüchtlingsforge faß beut als faum fichtbarer Schatten beim Steuer, bas Auge ber Fahrenben flog über bie Rebgelande bes Jura und bie langgeftrecten Felfenbacher babinter und suchte wieber auf ber andern Seite bie Schneepracht ber Berner Alpen, bie frobe Jugend ichof Biftolen ab und bei bem jungen Wein wurden Lebehoch gerufen auf Uhland, Wirth und andere werthe Manner, Die bamals als Bolfsführer galten, auf Freiheit und Brüberlichfeit aller Bolfer und auf bas iconfte Land beutscher Bunge, bie Schweiz, qu= gleich bas freieste und von fo bober politischer Bilbung! und bie Deutschen im Schiff bie glücklichen Mitbewohner! Biele ber Anwesenben waren einander fremb, aber bas Berg ging ihnen auf, als bie Sonne auf Berge und Waffer schien und fie begannen froblichen Gefang. Unter ihnen ftand ein junger Mann im grauen Sommerfleid mit breitem Strobbut von mittler Größe, breit von Bruft und Schultern, mit gebräuntem Antlit und braunem Saar, um Mund und Rinn einen furg gehaltenen bichten Rundbart, Sals und Bruft offen, fraftig ber Mund, blaugrau und ftart gewölbt die Augen unter bochgezogenen buschigen Brauen, ber Blick von Falkenschärfe. Er begann ein Lied von Beranger genau mit bem frembartigen rhythmischen Fall, ben ber Frangose bat, und boch sprach er baneben ein recht ehrliches pfälzer Deutsch.

So wird Mathy von einem Freund geschildert, der ihn an jenem Tage zum erstenmal sah. — Manche seurige Rede wurde gehalten; darunter eine sür einen französischen Republistaner, der gerade auß St. Pelagie entkommen war und in Genf krank lag, damit man den Mann unterstütze. Und gern wurde von den Deutschen gegeben. — Es war der 18. Oktober. Wie kam es doch, daß unter den Männern, welche auß allen Theilen Deutschlands stammten, auch nicht einer an den ruhms bollsten Gedenktag seines Bolkes mahnte? Wodurch war die Erinnerung an den Helbenkampf der Bäter den warmherzigen

Söhnen so unbehaglich geworben, die für einen kranken Franzosen so eifrig sammelten? — Doch die Lustschrer wurden auf andere Weise daran erinnert, daß sie Deutsche waren, auf der Insel geriethen sie mit einem Schweizer und mit Tirolern, welche diesen begleiteten, in Zwist; der Schweizer zog einen Stockbegen und wurde von den Deutschen entwassnet, aber die Festfreude war gestört. Mathy ging allein und besuchte das

bürftige Zimmer, in bem Rouffeau gehauft hatte.

Denn trot Allem fühlten sich die deutschen Flüchtlinge in ber Schweiz nicht beimisch, fie wurden mit Ralte und Argwohn betrachtet. Natürlich, fie waren ungerufen gefommen, viele gaben burch ein ungeordnetes Leben groben Anftog, viele waren hilfsbedürftig; auch die Fähigeren, welche in Unterricht und Berwaltung ber Kantone wesentliche Silfe fein fonnten, galten Pfahlburgern und Bauern für Einbringlinge. Geit ber Reformation und bem breißigjährigen Kriege war bei jedem ftärkeren Wogenschlage im beutschen Bolfe bie Brandung bis an bie Schweizer Berge geschlagen und jede Sturmwelle hatte in ben Gemeinden der Eidgenoffen fremdartige Geschöpfe qu= rückgelaffen. Es gab in ber Schweiz nicht wenige, welche bie Blüchtlinge ohne Unterschied als einen Auswurf ber trüben beutschen Fluth verachteten. Seit ber frangofischen Revolution waren mehre Geschlechtsfolgen Deutscher eingeftrömt, bie früheren hatten jum Theil eine Bedeutung gewonnen, als Professoren, Lebrer, Regierungsbeamte. Huch biese, und wenn fie längst bas Burgerrecht erlangt hatten und bem Lanbe werth geworden waren, empfanden bas abschließenbe Wefen ber Altheimischen. Roch abgeneigter war bie Meinung ber Schweizer geworben, feit in ben letten Jahren ber ftarfe Zubrang verbannter Fremdlinge ben Regierungen und Gemeinben politische Unannehmlichkeiten bereitete. Dazu tam, daß die Flüchtlinge burch ihre rücksichtslose Kritik bas kleinbürgerliche Selbstgefühl ber Einheimischen verletten, benen bas rabitale Wefen ber Fremben phrafenhaft und unzuverläffig erschien. Sogar die entschiedenen Liberalen der Schweiz, welche Wissen und Bildung der Fremden mit Bortheil für ihren Parteifrieg gebrauchten, traten selten zu ihnen in ein herzliches Berhältniß, die Flüchtlinge hatten leicht die Empfindung für fremde Zwecke ausgebeutet zu werden, und die Schweizer waren eiferssichtig den Fremden nicht zu viel Einfluß zu gestatten.

Mathy war mit ben Zuftanben ber beutschen Beimat bochlich unzufrieden, aber wenn er fie jest mit dem leben in ber Schweiz verglich, wurde sein Urtheil allmählich in Bielem milber. Er war jest unter Republifanern und bas Meifte, was er in ben erften Monaten an ihnen fab, gefiel ihm nicht. Er fand eine barte Gelbstsucht, die in ber Staatsverwaltung allgufebr ben eigenen Bortheil suchte, eine Parteileibenschaft, welche unwürdige Bermandte und Genoffen in alle guten Stellen brangte, bie Gegner mit bosartigem Rlatich und harter Un= gerechtigfeit behandelte, er fab, wie bas Parteiintereffe faft äberall mehr galt als ber wabre Ruten bes Rantons ober ber Gemeinde, und bag im Gangen die obere Berwaltung unbehilflicher, ja gewaltthätiger war als babeim. Und er begann allmäblich an die Bureaufratie in Deutschland freundlicher gu benten. Ihre Pflichttreue war ja nicht die bochfte Mannertugend, zu febr feblte bie felbftthätige Willenstraft, zu baufig war in politischen Lebensfragen bes Staates Befinnungelofig= feit; aber es lag boch auch in ber mühevollen Aftenarbeit und in ber felbstlofen Singabe bes Einzelnen an bie große Da= schine etwas, bas man mit Theilnahme und guter Laune betrachten konnte; und er schrieb barüber an einen Freund, ber ibn in ber Schweiz besucht batte: "ach, suge Erinnerung an bie Aften, an das Ab = und Zuschreiben, das ich aller ange= mandten Mübe ungeachtet nicht vergeffen fann. Wenn bu an bem Ratafter von Durlach figeft und in ben Steuerzetteln meinen Namen liesest, wenn bas Grundsteuercapital nicht flappt und bu die feblenden fieben Kreuger nicht finden fannst, bann benke freundlich an mich in ber Frembe."

Bon Bergen freute er fich über bie tüchtige Art bes Schweizer Bolfes, bag bie Menschen von fo fraftigem Entschluß waren, so auftellig, und so stolz auf ihre Freiheit und Die Gelbständigfeit ihrer Gemeinden. Wenn er fab wie fchlecht ihre Schulen lehrten, und wie wenig bie boberen Unftalten für Jugenbergiebung leifteten, fo bielt er fich gern an ben Gebanten, wie viel man aus diesem Bolf machen fonne. Aber weit weniger Achtung flößten ihm die anspruchsvolleren Kreife ein, mit benen er zu verfebren batte - es war im Ranton Bern, und die Berner waren bamals bei ben Schweigern felbft nicht gut beleumbet -. Gie bäuchten ihm trot ihrer Anmagung grob und allgu bar ber offenen Berglichfeit und ber bumanen Bilbung, welche in ben Mittelschichten ber Beimat fo verbreitet Schon in Deutschland war er vor Allem ein guter Deutscher gewesen und hatte fich über nichts fo geärgert als über ben Mangel an nationalem Gelbftgefühl. Bett erschien ibm bie Barme und Innigfeit ber beutschen Bilbung, ber beitere Antheil an Boesie und Kunft, auch bas Bedürfniß feineren Lebensgenuffes als eine Lichtseite in ben monarchischen Staaten ber Beimat.

Er sah Schweizer Bataillone in Biel einrücken, ergötzte sich wieder über die mannhaften Gestalten und daß so viele ältere Leute darunter waren. Hier war in der That das Bolk in Wassen, und er rühmte in einem Briese nach der Heimat noch als Borzug dieses Bolksheers, daß diese Leute nicht in jedem Fall auf Kommando schlagen werden, nur wenn ihnen selbst die Sache gefalle. Aber zu gleicher Zeit betrachtete der Deutsche den Mangel an kriegerischer Zucht und die Willkürder einzelnen Soldaten mit lebhaftem Mißfallen und er erzählte in einem Briese, daß ein Soldat seinen Tschako verloren hatte, daß ein anderer um acht Uhr zu Abend aß, statt um sieden Uhr auf seinem Posten zu sein und dazu sagte: "morgen ist man strenger, aber heut ist's nicht so nothwendig." Der Abemarsch war auf sünf Uhr angesetzt, er erfolgte halb acht Uhr,

weil die Offiziere zu spät kamen. Einer berselben mit gelben Lederhandschuhen, kommandirte seine Mannschaft, die das Kinn auf die Mündung der Gewehre stützte, "Gewehr in Arm!" Da riesen die Soldaten: "Ziehen Sie zuvor Ihre gelben Handschuhe aus!" Der Offizier wandte sich beschämt um und ging fort und seine Soldaten riesen ihm nach: "Gelbe Handschuhe!" Der Burgsdorfer Bolksfreund seierte in tönenden Phrasen die Unbesiegbarkeit der Schweizer Wassen: "Halt! donnerts aus dem eidgenössischen Stutzen und die königlichen und kaiserlichen Garberegimenter sinken dahin." Mathy sah mit zorniger Bersachtung, daß die Thoren, welche so schweizern, beutsche Flüchtslinge waren, welche den Schweizern schmeicheln wollten.

In der Fremde wurde ihm das Heimatsgefühl inniger und bewußter, in der Republik wurde sein Urtheil über die Einseitigkeiten des heimischen Staates maßvoller.

Mathy täuschte sich keinen Augenblick darüber, daß seine eigene Stellung sehr unsicher war. Zwar sürchtete er nicht ein Berbot der Zeitung in der Schweiz, aber er sah, daß das Blatt nur durch die Arbeit der zugewanderten Fremden möglich wurde, und daß diese in der Schweiz keinen Tag vor Ausweisung sicher-waren. Er durste sich sagen, daß gerade er dem Unternehmen unentbehrlich war, aber die Actionäre und das Comité der jungen Schweiz zuckten mit den Achseln, wenn ihnen zugemuthet wurde, bei der Regierung oder im Bolke etwas zu wagen, um die Männer ihrer Zeitung im Kanton sestzussen. Und Mathy glaubte zu bemerken, daß er zwar sür einen nüglichen Arbeiter gelte, daß er aber für sein eigenes Schicksal von seinen Geschäftsfreunden keinerlei thätige Theilnahme zu erwarten habe, welche diesen politische Unbezquemlichkeiten bereite.

Nur zu wenigen Fremben trat Mathy in ein unbefangenes Berhältniß, welches ihm als ein Gewinn erschien, und einer bavon war Mazzini. Bon Biel nach Grenchen waren zwei Wegstunden, ben Bertrauten Mazzini's, Ruffini und Ufiglio,

war Mathy lieb geworben, ber Italiener merkte balb, bag ber Deutsche bie zuverläffigste Arbeitsfraft feines Lieblingsunter= nehmens wurde. Da war es natürlich, daß er dem Ueberseter ber Jeune Suisse besondere Beachtung schenkte. Er war klug genug um zu verfteben, wie weit er mit Mathy geben burfte, ber nichts von feinen geheimen Gefellschaften wiffen wollte, zuweilen mit humor, zuweilen mit Unwillen auf bie gange Bunbeswirthschaft binfab, und ber ju jeder Zeit nur bas eigene Gewiffen als Richter über fein Thun anerkannte. Maggint behandelte ibn, wenn fie einmal einander faben, mit befonderer Auszeichnung, zog ibn über beutsche Literatur und Rechtsverbaltniffe ju Rath, forberte ihn auf, bie Schuld von Müllner für die italienische Bibliothek zu übersetzen, was Mathy that; ja, er suchte sein besonderes Bertrauen, und gonnte ibm brieflich seine geiftvollen Einfälle und großen Auffassungen ber Weltereignisse. Auch Mathy betrachtete mit Achtung ben anders geformten Mann, ber an Jahren ihm gleich, so welt= erfahren und fertig bor ihm ftand; die untilgbare Eigenschaft bes Deutschen, jebe frembe Menschennatur nach bem Bedurfniß bes eigenen Gemüthes zu beuten, ließ auch ihn nur bie edlen Seiten bes Italieners feben und Maggini butete fich ibm andere zu verrathen. Und fo bestand zwischen beiben Männern bei aller Zurückhaltung, welche jeder fich aufzulegen batte, ein menschliches Berhältniß, beffen wohlthuende Anregung Mathy bis über Mazzini's Abreise nach England hinaus empfand. Was aber beibe einander vertraulich machte, war im Grunde boch, daß jeder ein Lehrertalent war, der Deutsche methodisch, rubig, mit freudiger Anerkennung jeder eigenartigen Lebensfraft, ber andere geistreich, nervöß erregt, ber Jugend seine Inspirationen gebieterisch auflegend. Schwerlich ahnten beibe bamals, daß die verschiedene Anlage fie nach entgegenge= setter Richtung von einander abführen sollte, ber junge Deutsche follte burch bescheibene, unabläffige Thätigkeit in bem eigenen Bolfe zu einem Politifer großen Stils werben, bem jungen 3taliener nahmen abenteuerliche Blane und boctrinarer Gifer allmählich die Möglichfeit als Bilbner seines Bolfes zu wirfen.

Stärfer war bie Angiehungefraft, welche bas Wefen Mathy's und die Innigfeit feines beutschen Saushaltes an Giovanni Ruffini, bem Gefährten Maggini's, bewiesen, gwischen ihnen entftand eine bergliche Freundschaft, welche burch bas gange Leben bauerte. Das milbe und icon angelegte Befen Ruffini's fand in ber Beschäftigung mit englischer Literatur, bald in schöpferischer poetischer Thätigkeit ein neues Gebiet ibealer Ziele, welches ibn ber Berichwörungsluft enthob, in ber er aufgewachsen war. Wohl möglich, bag bie Befannt= schaft mit bem einen Deutschen in ber Schweiz ibm bagu geholfen hat allmählich von bem Zauber frei zu werben, mit bem Maggini ihn gefeffelt bielt. Den tiefen Ginbruck, welchen Mathy's wohlgewogene Rraft auf ben italienischen Dichter gemacht, bat biefer noch vor wenig Jahren burch bie liebevolle Schilberung Mathy's in feinem Buche: "Gin ftilles Blatchen im Jura" gezeigt.

Freilich, die Thätigfeit Mathy's ließ wenig Zeit ber Muße übrig. Gein Tagesleben war angeftrengte Arbeit, folche Arbeit, welche mube machte und geringe Freude gab. Gine große Zeitung überfeten, wöchentlich zweimal jede Rummer vom erften bis jum letten Buchftaben balb ins Deutsche, balb ins Frangösische! Da war's noch eine Erholung, wenn er für bie "Quelle nütlicher Beschäftigungen" fleine Auffate schrieb, wie fie bem Kinbesalter gerecht find, und für bie junge Seele allerlei Spiele und Berftanbesübungen ausbachte, benn babei batte er seine eigenen Rleinen im Sinne, und er befag eine gute Weise auf die Fassungstraft ber Kinder lebrreich einzuwirken. Gern arbeitete er Nationalöfonomisches für bie Augsburger Allgemeine Zeitung, es war fein Bunich, ibr ftebenber Bericht= erstatter mit festem Behalt zu werben. Seine Stellung in bem Geschäft ber jungen Schweiz wurde baburch verwickelter, baß er für einige Zeit mit Granier und Ernft Schuler bie Druderei übernahm, er wurde dazu aufgeforbert, um Ordnung in bas Beschäft zu bringen. 3bn freute, bag er feine Staatserlaubnig und feine anderen Beitläufigfeiten nöthig batte, und er war furge Zeit geneigt, gute Soffnungen auf biefe Theilbaberichaft zu feten. Die Druckerei arbeitete bamale mit zwei Breffen, neun Gegern und brei Lebrlingen, er bachte auf fleine Unternehmungen. Die erfte war eine Boltsbibliothet in beuticher und frangofischer Sprache, monatlich eine Lieferung für einen Bagen. Und biefem Unternehmen blieb er ein treuer Mitarbeiter, auch als er längft von Biel und ber Druckerei getrennt war. In bem Geschäft zwang ber Mangel an Gelb= mitteln zu neuen Menberungen, bas Berhältniß zu ben Actionären wurde immer ichwieriger; ber Rebacteur Granier, welcher Mathy aufrichtige Anhänglichkeit bewiesen hatte, schied aus und erhielt einen unfähigen Nachfolger, Dumoulin, ber feinen Leitartifel zu fcbreiben vermochte. Da mußte wieder Mathy ausbelfen.

Sein ganges Blud, ber Quell feiner Rraft und Beiterfeit mar fein fleines Beimmefen, Die Battin, Die Rinber. Raum batte er ben Saushalt in Biel eingerichtet, fo lub er froblich Befannte aus Baben jum Befuch. "Romm," fcbrieb er einem berfelben, "bann führe ich bich in meinen Beinbergen berum, ich babe fie zwar Underen zur Benutung übergeben, aber fie liefern boch schöne Trauben und guten Moft." In feinent Saufe verfehrten außer Dr. Schneiber, ber fich als Sausargt und als zuverläffiger Rathgeber bewährte, faft nur Landsleute von ber beutschen Seite bes Rheins. Unter ihnen Ernft Rochholz, bamals Lehrer am Ghmnafinm in Biel, welcher ein reges poetisches Empfinden, warme Liebe ju altdeutscher Literatur und ein feines Berftandniß für alles Boltsthumliche an ben Abendtisch brachte. Im beutschen Saushalt wird jeder Befannte, ber über geistigen Erwerb lebendig zu berichten weiß. ein werthvoller Gewinn, mas er von feiner Beifteshabe barbietet, wird ben Sorend en doppelt erfreulich, weil es aus ber Seele eines vertrauten Mannes tommt, und wieder bas Befen

bes Freundes erscheint geabelt durch alles Gute und Schöne, das er spendet. Die Bekanntschaft mit Nochholz war für die Familie Mathh in der Schweiz eine wahrhafte Bereicherung ihres Lebens, und er hat sich ihnen durch fünf sorgenvolle Jahre unverändert als ein anhänglicher und treuer Freund bewährt.

3m friedlichen Stillleben verging ber Winter, ju freier Beit fuhren bie Manner Schlittschub auf ber iconen Gis= fläche bes Sees und lafen am Abend aus beutschen Dichtern vor, und die Sausfrau erwies fich nicht nur als treue Genoffin bei flugem Männergespräch, sonbern an großen Festtagen auch burch besondere Runft in Rüchle und Glübwein. Gelten fehlte beim Sonntagebraten ber Zuspruch von Befannten. Zwar von bem politischen Treiben ber Ausgewanderten bielt Mathb fich fern, aber die Theilnahme an ihrem perfonlichen Schickfal und ihrer Roth war vielleicht nirgend größer als in feinem Saufe. Gin armer Flüchtling, aus einem Kanton vertrieben, mube und frant, will in ben Gafthof, wird bei feinem Gintritt wegen einer Schuld von 41 Baten von ber Wirthin mit Borwürfen empfangen. Da geht er fort ohne zu effen und zu trinfen und fommt zu Mathb, bort erhält er bas lette Geld, bas gerabe im Saufe ift, zu Roft und Reise. Und wieder ein Flüchtling, ein beutscher Ruffe, tommt aus Deftreich, mit einer langen Ergablung feiner leiben, aber ohne jebe fchriftliche Beglaubigung. Db seine Erzählung Wahrheit ift ober nicht, er ift mube, hungrig, ohne Geld, Mathy gibt ihm fünf Franken und ver= schafft ihm ein Frühftud, labet ibn aber nicht zu feinem bescheibenen Mittagsmahl, weil fich schon ein Gaft eingefunden bat und er Frau Anna in Berlegenheit zu setzen fürchtet. Doch als ber Frembe geschieben ift, erhalt Mathy ftrenge Borwürfe von seiner Sausfrau, weil er ben Urmen weggeschickt.

Obgleich Mathy mit Arbeit reichlich beladen war, nahm er doch noch eine neue Tagespflicht auf sich. Seit dem März 1836 gab er Unterricht auf dem Ghmnasium zu Biel. Zuerst vertrat er Rochholz in beutschen Stunden, dann mit drei bis vier Stunden täglich den erkrankten Lehrer der Mathematik in den beiden Oberklassen. Diese Lehrstunden machten ihm große Freude, er stand jetzt vor Andruch des Tages auf, um Zeit für seine literarischen Arbeiten zu gewinnen, und theilte die Stunden zwischen der Redaction und der Schule. Die Erziehungsbehörde und die Schüler waren mit seinem Berssahren und den Fortschritten ausnehmend zufrieden, es wurden ihm hohe Lobsprüche und wiederholte Andeutungen gemacht, daß man ihn ganz für das Ghunnassung Zeit zu einer guten Aussicht.

Mit frischem Muth blidte Mathy von ber Terraffe feines Saufes auf die fcone Schweizerlandschaft, die in neuer Frub= lingspracht vor ihm lag, auf die alte Stadt Biel und ben schwarzen Thurm bes Rofins, wenn er fein Beib am Urm bielt, wenn fein altefter Enabe, taum zweifabrig, tapfer bie Stufen ber Gartentreppe auf und ab fletterte, und wenn er fein beutsches Rind in ber Frembe bas erfte breifilbige Bort nachsprechen lehrte, es war bas Wort "Baterland". Stillvergnügt feierte er am 16. Juni 1836 ben Jahrestag feines Bufammentreffens mit feiner Gattin auf Schweizer Boben. Und er schrieb am Abend folgende Worte nieber: "Wir gebachten bes Tages in bem Gefühl berfelben Liebe gegen einanber, ober einer noch größeren, wenn bies möglich ware. Wir batten ein gutes Jahr verlebt, obgleich viele Gorgen ju überfteben waren. Unfere Kinder find gefund und wir auch, ich habe Arbeit gehabt und genügenden Berdienft, um ber lieben Nannb und ben Kinbern ein bequemes Leben zu schaffen. Aber ich arbeite mit Freude für fie und bante Gott, bag er mir bie Gelegenheit bagu gegeben."

Wenige Wochen barauf wurde er verhaftet und bes Landes verwiesen.

## Während der flüchtlingshat.

Längst betrachteten bie großen Regierungen bes Festlandes ben Berkehr ihrer entronnenen Flüchtlinge in ber Schweiz mit Abichen. Gie erhoben Ginfpruch gegen ben Schut, welchen bie Rantone ben Unruheftiftern gewährten, fie verboten ihren Sandwerksgesellen bas Betreten ber Schweig, forberten bie Beimtehr ber Ausgewanderten und brohten ben Gaumigen mit Entziehung bes Beimatrechts, fie verschärften bie Aufficht über ben Grenzverkehr und unterhielten gange Saufen von Spabern an ben Grenzorten und im Lande. Zulett brobten fie, wenn die Schweiz burch ihr Afhlrecht die Pflichten gegen bie Nachbarftaaten verlete, werbe man die Grenze völlig fperren und ber Schweiz eine neue Beborbe schaffen. Die Schweiz, burch Parteihaber gerriffen, war nicht in ber Lage gewesen, bie Flüchtlinge soweit zu bandigen, als die Pflicht gegen die beftehenden Staatsregierungen ber Nachbarlander nöthig gemacht batte, fie war jett wieder nicht in der Lage, den Mächten, welche ihr die Unabhängigkeit gewährleiftet hatten, ben Wider= ftand entgegenzuseten, zu bem fie berechtigt gewesen ware. Die confervative Partei in ber Schweig war um fo mehr bereit bem Drängen bes Auslandes nachzugeben, ba ihr felbft, wo fie noch im Besit ber Macht war, die Verbindung ber Flüchtlinge mit ben Liberalen gefährlich wurde. Auch viele Liberale, bie fonft ben Flüchtlingen nicht abgeneigt waren, wurden jest burch bie Sorge um Berfehr und um bie Unabhangigfeit ber

Beimat geängstigt, und bie Meinung war weit verbreitet, es fei geratben, die Flüchtlinge zu opfern. Bern war bamals Borort, Die Confervativen hatten bort noch die Berrichaft über bie vollziehende Staatsgewalt und willig leitete bie Berner Centralbirection, von ber eibgenöffischen Ranglei beauftragt, eine Untersuchung ein. Gewaltthätig wie bas Drangen ber Regierungen war auch bas Berfahren ber Untersuchungsrichter. Man griff gornig unter bie Fremben, warf in bas Gefängniß, verhörte oberflächlich und übergab bie Berhafteten meift ohne Urtheil ben Landjägern, um dieselben nach Frankreich abzuliefern, von wo fie wie Berbrecher nach England geschafft wurden. Andere wurden ihren beimischen Regierungen ausgeliefert, noch Andere mit bem Zeugniß ber Schuldlofigfeit aus ber Saft entlaffen und bennoch Landes verwiefen. Dabei fand ein ausgebehntes Brieferbrechen und viel Spionage und Beläftigung Unbetheiligter ftatt, Die aufgeregten Boligeibeamten erlaubten fich arge Uebergriffe, Die leitende Beborbe, in folden Untersuchungen unerfahren, banbelte plump und rob, sogar bie amtliche Berschwiegenheit fehlte, Papiere, bie man mit Beschlag belegt hatte, tamen burch bie Bolizei in bas Bublifum, ja in öffentliche Blätter. Jeber Frembe, ber in ben letten Jahren ju bauernbem Aufenthalt in die Schweiz gefommen mar, galt für verbächtig, wenn ihn nicht sein Rang und seine Berbindung mit ben Conservativen schützte. Da man beobachtet batte, bag bie Mitglieber ber Sandwerfervereine fogenannte Rriegenamen trugen, fo ichlog man, bag jeber Scherzname aus ber Jugendzeit, wie fie im Bertebr ber jungen Deutschen gewöhnlich find, feinen Befiger als Mitglied einer gebeimen Gefellschaft verrathe. Ein Rufergefell, ber ben Namen Studfaß bekommen hatte, weil ihm ein volles Weinfaß auf bem Strafenpflafter geplatt war, murbe wegen bes Namens nach England verwiesen, angeseffene Schweizer Burger wurden als beimatlofe Flüchtlinge eingezogen, in bem Bergeichniß politischer Berbrecher, welches die Berner Centralpolizei im Oftober 1836

drucken ließ, stehen unter 153 Nummern verdächtiger Fremdlinge Schuldige und Unschuldige in bunter Unordnung, darunter
auch Schweizer. Und kurz darauf sahen sich badische Gerichte
zu der Erklärung genöthigt, daß dies Berzeichniß und der vorgesetzte Bericht des Untersuchungsrichters keinen amtlichen
Glauben beanspruchen könnten. War vollends Jemand als
Schriftsteller unbequem geworden, so hatte er die übelste
Behandlung zu erwarten.

Bei allebem fand bas Borgeben ber Untersuchungsbehörbe Sinderniffe, welche in der fantonalen Gelbftandigfeit ber ein= zelnen Landschaften lagen. Nicht überall waren Gemeinden und Kantonbebörden geneigt ber Untersuchungscommission Bor= schub zu leiften, fie brückten bie Augen zu, warnten wol auch bie Berfolgten, und nicht wenigen Flüchtlingen gelang es fich irgendwo zu versteden bis ber erfte Born ber Berfolger vergangen war, andere floben von Ort ju Ort, bis fie mube, muthlos, abgehett boch ber Polizei in die Sande fielen. Das beftige Berfahren gerftorte vielen arbeitfamen Männern bie Unfänge einer glücklichen Lebensstellung, welche fie in ber Frembe mühjam gewonnen hatten, es erregte allmählich auch ben Schweizern Scham und Unwillen, es wurde überall als eine gewaltthätige, gesetwidrige lleberfturzung verurtheilt, und ift unter bem Ramen "Die Fliichtlingshat" bis zur Gegenwart berüchtigt geblieben.

Am wenigsten Ersolg hatte das Bemühen der Berner Polizei Mazzini zu ergreisen, im Ansange versuchte man, wie es scheint, durch Usiglio mit ihm zu unterhandeln und bot dem Unersindlichen freie Abreise nach England, wenn er sich nur entserne. Später wurde mancher Spürzug nach ihm vergebens unternommen und vergebens ein Preis auf seine Entdeckung gesetzt, noch einige Monate lebte er ungehindert in seinem Bersteck, bis er in der Stille nach England übersiedelte. Es war von da dis in die neueste Zeit wiederholt sein Schicksal, in der Schweiz gesucht und nicht gefunden zu werden.

Mm 28. Juni 1836 fam Bolizeiprafett Rofchi von Bern in Biel an; er ließ fofort einige Geger ber Zeitung verhaften, barauf ben Berausgeber und ben Druder. Beingart und Schüler; bie Berhore begannen. Mathy fuhr fort an ber Beitung ju arbeiten und machte fie gulett faft allein mit einigen Settern fertig. Aber am 11. Juli Abends 6 Uhr wurde er felbit verhaftet, wenige Tage ju Biel im Gefängniß gehalten, am 15. nach Bern geschafft, und fechs Tage barauf verhört: über feine Geschäfte bei ber jungen Schweiz, über die Tendenz bes Blattes und die Eigenthümer, über bie gebeime Berbindung ber jungen Schweiz und bes jungen Deutschlands, über feine Begiebungen ju einzelnen politischen Flüchtlingen. Mathy antwortete: "Ueber bie Tenbeng gibt bas Blatt felbft am beften Unsfunft, über bie Gigenthumsverhaltniffe bie befannte Commiffion, welche baffelbe leitet; über die Berbindungen weiß ich nicht mehr, als was die Zeitungen feit Wochen mit großer Musführlichkeit erzählen; ich bin Mitglied von feiner Berbindung, weber einer geheimen noch öffentlichen, weber einer politischen noch nicht politischen; ich habe feit meinem Aufenthalt in ber Schweig fo gurudgegogen gelebt, als nur möglich; wenn fich Jemand an mich wendete, habe ich mich ftets gefällig bewiesen. 3ch bin bereit, über Alles, was mich felbst betrifft, Auskunft ju geben; ich werbe nicht bagu beitragen, einem Befannten Unannehmlichfeiten zu bereiten." Rofchi: "Gie find als gegenwärtiger Bewohner bes Landes ben Bevollmächtigten ber Republit Treue und Wahrheit zu leiften schuldig, sonft baben Sie feinen Anfpruch auf ben Schut ber Lanbesgefete." Dathy: "Da boch von Gesetzen bie Rebe ift, fo bitte ich mir ju fagen, welchen Termin bas Befet beftimmt, um einen Berhafteten von ber Urfache seiner Berhaftung in Kenntniß zu feten." Rofchi: "Sie find bagu ba, um Antwort zu geben, nicht um Fragen gu ftellen." Dathy: "Ich habe nur eine Bitte geftellt, bagu batte ich aber gute Grunbe. Es find jest gebn Tage, feit ich bon meiner Familie und meinem Geschäft weggeriffen

wurde und gefangen gehalten werde. In allen Gesetzebungen gibt es Bestimmungen darüber, in welcher Zeit ein Angeklagter von der Ursache seiner Verhastung in Kenntniß gesetzt werden muß." Roschi (mit Ungeduld): "Fertig." Mathh: "Man hat damit angesangen, die Gesetze gegen und zu verletzen und wir besinden und in der nämlichen Lage, als ob wir in die Hände von Wilden gesallen wären." Roschi: "Es steht Ihnen später der Weg des Rechtes offen."

Nach dem Berhör befahl Roschi, dem Berhafteten bas Schreibzeug zu nehmen, allein Mathy wußte sich zu helfen und schrieb wiederholt an seine Frau.

Frau Anna war von bem Schred ber Berhaftung ichmer erfrankt, bennoch fubr fie am 24. Juli nach Bern, ging jum Altschultheiß Tavel, den sie unpag fand, wurde mit Mübe porgelaffen und fette bem wohlmeinenden aber schwachen Mann scharf gu. "Ich muß meinen Mann wieder haben, ich und Die Rinder fonnen den Ernährer nicht länger entbebren." Tavel antwortete: "Ich fann jest nicht um die Geschäfte forgen. ich bin frank." "Ich auch," entgegnete Frau Mathy. Da fab Tavel in das abgebarmte Gesicht, ergriff seinen Sut und ging in die Sitzung. Gerade ju berfelben Zeit wurde bem Berbafteten im Berborgimmer mitgetheilt, bag er burch gand= jäger nach Franfreich geschafft werben follte. Er bielt um einen Aufschub von vierzehn Tagen an, seine Angelegenheiten zu ordnen. Am nächsten Tage wurde er durch Tavel's Ber= mittelung feiner Saft entlaffen und von Unwefenheit feiner Frau in Kenntniß gesett. Er eilte ju ihr, fand fie ichwer frank und führte fie nach Biel gurud. Ginige Tage barauf fubr er felbst zu Tavel. Dieser machte ihm teine Soffnung, bag er in ber Schweiz ferner gebulbet werben wurde, versprach aber Aufschub ber Ausweisung bis jum 1. September. In Frankfurt fei eine Specialuntersuchung über bas Bebahren ber Schweizer Flüchtlinge angestellt und die Aften nach Burich gesandt und Mathy's Name fomme barin por. Aufrichtigversicherte der Schultheiß, er verabschene die Diplomaten, seit vier Jahren sei kanm ein Brief über die Schweizer Grenze gekommen, der nicht von den deutschen Regierungen geöffnet worden. Da kehrte Mathy nach Biel zurück, hielt sich die nächsten Wochen still in seinem Hause mit neuen Bersuchen irgendwo Duldung zu sinden, unter getäuschen Possungen. Jeder Tag brachte Schreckensnachrichten, von Abneigung der Schweizer die Fremden zu schäften, von Berhaftungen, Flucht und jammervollem Schicksal der Landsleute.

Natürlich war Mathy's nächster Wunsch nach Baben zurückzukehren, er ließ burch Bekannte beshalb Erkundigungen einziehen, man schrieb ihm, er würde verloren sein, wenn er zurückkäme. Bon Freunden wurde ihm Reisegeld nach England geboten, Empsehlungsbriese, später auch eine Erzieherstelle in einem englischen Hause, wenn er Weib und Kind zurücklasse, für die gesorgt werden solle. Er antwortete kurz: "Nie."

Um letten August war die Frift abgelaufen, die ibm in Biel vergönnt war, am nächften Tage batte er bie Ausweifung über bie frangöfische Grenze zu erwarten, ba brach er auf, von Rochholy begleitet, ber imterbeg eine Brofeffur am Gbmnafium ju Marau angetreten hatte, und jest nach Biel gefommen war, feine Silfe angubieten. Es war jum zweitenmal ein trauriger Abschieb. Frau Anna hatte fich von ihrer Krantbeit erholt, die Wohnung war neu eingerichtet, um bas Saus reiften an Seden und Stauben Die Früchte, ber fleine August fab frob nach ben blauen Trauben am Spalier. Es war ein behaglicher Gig ber ftillen Urbeit und bes Familiengluces, ba schied ber Bater wieber von Weib und Rind, beimlich eine Stätte zu suchen wo er baften tonnte. Und wenn er feine fant, was bann? Bom nachften Morgen war er auf Schweizerboben rechtlos und gefehmt, vorsichtig batte er auf ber Landstraße, im Wirthebaus bie Fragen ber Reugierigen abzuwehren, bas Auge ber Polizeibeamten zu meiben, welche überall nach Flüchtlingen fpabten, Die Befannten fammelten

sich vor seiner Wohnung. Die Schüler der ersten und zweiten Klasse des Ghmnasiums kamen sämmtlich ihm mit Anreden zu danken und Abschied zu nehmen, das ganze Personal der Druckerei hatte sich eingesunden ihm beim Auszuge das Geleit zu geben. Kräftig drängten Mann und Frau die Bewegung zurück, die Kinder, welche nicht ahnten, was der Ausbruch des Baters bedeutete, riesen ihm lustig von der Gartenterrasse nach, der älteste Knabe bat, daß der Bater ihm ein Oberländershäuschen als Spielzeug mitbringe.

Das Reisegeleit jog mit bem Beimatlofen bis nach Grenden, fein nächfter Weg war ju Dr. Rafimir Pfbffer, bem Führer ber liberalen Schweizer von Lugern. Dort war eine Möglichfeit Dulbung ju finden. Schon auf ber Landftrage erfuhr er, wie ftreng die Lugerner Polizei nach fremden Wanberern fpahe. Bor bem Thore traf er auf bie Professoren Saupt und Wibel aus Maran, fie maren zu einem Besuch mit bem Schiffe nach Lugern gefahren und gleich am Lanbungsplat wegen mangelnben Reisepaffes verhaftet worben. Erft nach argwöhnischem Berbor batte man fie entlaffen. Borfichtig betraten die Reisenden die Stadt. Mathy führte im grunen Rittel ben Ginfpanner, ben er von Willifau genom= men, am Zaum burch bas Thor, bie nachrufenben Stimmen ber Thorwache mußte ber Rutscher in seinem Schweizerbeutsch abwehren. Die Reise war vergeblich, Pfuffer war abwesend und wurde erst in acht Tagen zurückerwartet. Auf ber großen Strafe ber Bergnugungereisenben ging ber Banberer weiter über ben Rigi, jum erstenmal fab er von biesem Gipfel auf bie weite Landschaft; zu Küßnacht barg er sich einige Tage in bem Gafthause eines Patrioten, beffen Frau, eine Enkelin Wieland's, mit freundlichem Untheil für ben Landsmann forgte. Bon ba eilte er nach Zürich, zu versuchen ob biefer Kanton ihm ben Aufenthalt geftatten werbe. Ohne Freude fab Bürger= meister Beg ihn in das Zimmer treten. Doch wich er bem eindringlichen Gesuch und gab eine Soffnung für ben Fall.

baß Roschi in Bern bescheinigen tonne, Mathy fei nicht Mitglied ber geheimen Gefellschaften. Es war ein flüchtiger Sonnenblid. Mathy ichrieb bie gute Runde fogleich feiner Frau und bat fie was möglich fei zu versuchen. Sie nahm auf ber Stelle einen Wagen, fubr nach Bern zu Roschi und forberte bas Zeugniß für ihren Mann. 218 fie am Schreib= tisch bes Beamten ftanb, las fie in einem Briefe, an bem er gerade geschrieben, ben Namen ihres Mannes. Roschi verbanbelte und wollte in bas Zeugniß schreiben, bag nichts erwiesen fei, Frau Unna fab ihm über bie Schulter, bielt ihm bie Sand und fagte nachbrücklich: "Gar nichts dürfen Sie bineinschreiben, ihm ift bart Unrecht gescheben." Der Beamte fchrieb in bas Zeugniß, baß Mathy nicht Mitglied bes jungen Europas gemesen sei, bag bie Aften nichts Belaftenbes ergeben batten und bag feinem Aufenthalt außerbalb ber Schweiz nichts im Wege ftebe.

Unterbeß ging Mathy weiter bis an die babische Grenze, traf in Kreuglingen mit Freunden zusammen, schrieb an die Regierung bes babischen Seefreises, ob man ihn in Rube laffen werbe, wenn er gurudfehre, und erwartete im Sause eines Freundes ungeduldig die Antwort. Aber aus bem Ministerium in Karleruhe fam an ben Bermittler ber Bescheid, wenn Mathy zurückfehre, werbe eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet werben, es liege Schweres gegen ihn vor. Best erft ver= sichtete Mathy auf die Rückfehr nach ber Beimat. Als lette Soffnung blieb Zürich. Go febrte er nach vier Wochen unficheren Suchens in die Nabe Biels gurud. Bon Bad Grenden ging er in einer Monbideinnacht unbemerkt an feine Wohnung in Biel und rief leife ben Namen feiner Frau, fie borte bie Stimme, tam ichnell berab und ließ ben Flüchtling ein. Noch einen Tag weilte er verborgen in bem Saufe, wo er Alles zur Abreise gepackt fand, bann ging er in beimlicher Nacht nach bem Ranton Solotburn gurud, feine Frau mit Rinbern und Sachen folgte am nächften Tage.

Mathy hatte beschlossen sich zunächst nach Aarau zu wenden. Dort war wenigstens ein Theil der Regierungsmänner liberal und er fand gute Freunde und zuverlässige Fürsprache. Am späten Abend kam die Familie in Aarau an, von den Bekannten noch nicht erwartet, in den nächsten Tagen miethete Anna eine kleine Wohnung im Haus des Brosessor Schniber.

Und wieder getäuschte Erwartungen. Noch einmal fubr Mathy nach Burich, und jest gab Burgermeifter Beg gang geringe Soffnung, ja er rieth bas Bittgesuch an bie Regierung porläufig gurudgubalten. Auch ber frangösische Gefanbte, welcher wegen eines Baffes nach Frankreich für die Familie angegangen wurde, erklärte, nur einen Laufzettel für wenige Tage jur Durchreise nach England geben ju wollen, er miffe wohl, Mathy fei feindselig gegen Frankreich. Es war fo weit gefommen, bag ein Befannter rathen burfte, Mathy moge für fich und seine Familie die Beforberung burch Frankreich annehmen. Unter biefen Umftanben blieb nichts übrig, als es barauf zu wagen, ob man in Aarau ungesehen und unbeachtet bleiben werbe, bis bie erfte Strenge ber Berfolgung vorüber fei. Es war ein febr unsicherer Aufenthalt, jeden Tag bie Dulbung zweifelhaft, auch im Berfehr mit Unberen bie größte Borficht geboten. Das Leben ber Familie bing jest allein an bem ichriftstellerischen Erwerb, und biefer Erwerb wurde burch die politischen Berhältniffe, burch die Entziehung bes freien Berkehrs und burch bie eigene Unruhe aufs Meuferfte erschwert. Dazu famen Schrecken und Trauer über bas Schicffal Anderer, überall Flucht, Noth und Jammer, ber eine Befannte im Gefängniß erfrantt, anbere ausgewiesen, anbere bilflos und elend in entlegenen Thalern babinfahrend. Diefe Nachrichten, welche täglich aufs Neue erregten, waren fast schlimmer als bie eigene Unficherheit.

Seit bem ersten Tag, an welchem Mathy die Schweiz betrat, hatte er mit inniger Theilnahme die Gefahren beobachtet, welche das Leben in der Fremde dem Flüchtlinge bereitet, und jenes besondere Leiden, welches man wol die Krantbeit ber Flüchtigen nennen barf. Um leichteften überwanden biefen Feind noch bie beutschen Arbeiter, fie fanden, obgleich geftort und verfolgt, nach ichweren Tagen boch vielleicht eine Stätte für ihre bescheibene Thätigkeit, wußten auch in ben Stunden ber Roth beffer ju entbehren und fich burchzuschlagen. Und nicht wenige von ihnen haben die Berfolgungen jener Jahre überbauert und fich in ber Fremde ober babeim gu ausehnlichem Wohlstande emporgearbeitet. Weit mehr litten folde, welche mit boberen Unsprüchen gefommen waren. Noch bevor fich ber Berfolger erhob, in ben Tagen politischer Baft= freundschaft verloren fie ibre Zeit in Bersuchen und Blanen, reiften unftat von einer Stadt in die andere, aus ber Schweiz nach Frankreich, vielleicht nach England und wieder zurud. Babrend fie Luftichlöffer in die Butunft bauten und ihr Gelbft= gefühl mit Eräumen nährten, wurden fie flüchtiger und schwächer. Satten fie babeim als Gelehrte ernfte Studien begonnen, bier fehlten ihnen die Biicher, auch die Anregung eines ftarfen wiffenschaftlichen Berkehrs, waren fie mit einigen Gelbmitteln nach ber Schweiz gefloben, ibre Ginnahmen minderten fich schnell in haftigen Bersuchen und zweifelhaften Unternehmungen. Auch ibre Thatfraft wurde geringer, ber Kleinmuth fam und er mußte verscheucht werben burch wiifte Gefelligfeit, ein ungefunder Soffnungsrausch fam, sanguinischer und wunderlicher wurden die Blane, unpraftischer bas Wollen, felbst wenn sich einmal Gelegenheit bot, irgendwo fest zu wurzeln, gitterte ihnen in ben Nerven eine fiebrige Unruhe und die Beschränfung auf einförmige Thätigfeit erschien unmöglich; ber Beift wurde burchlöchert und ber Leib geschwächt. Auch bas Pflichtgefühl im Privatverfebr wurde geringer, sie gewöhnten fich auf Roften Anderer zu leben, zu fordern und nicht zu leiften. Freilich, es waren Deutsche, etwas von bem warmen Bergen blieb, leicht und gern theilte einer, ber gerade hatte, bem anbern mit und treulich halfen fie einander ibre Kartenhäuser bauen, die

ber nächste Windhauch zerriß, und ermuthigten einander in ihren Wahngedanken von dem bevorstehenden Sturz der Therannen. So waren sie schon in der friedlichen Zeit erkrankt, jett aber war die Verfolgung gekommen und gehäuste Trübssal, die Hat war gegen sie auf und die Meute bellte hinter ihnen, ob sie im Kerker lagen, oder ob sie wie gescheuchtes Wild dahinsuhren, jett überkam sie die Ermattung, eine stumpse Gleichgiltigkeit, vielleicht die Verzweislung. Schnell wurden sie alt und welk an Leib und Seele, losgerissene Blätter, welche im Wirbel umhertrieben, viele hat der Gram getötet, viele sind schlecht geworden, nicht wenige haben im Wahnsinn geendet. Wer diese Zeit überstand ohne Einbusse von Lebenskraft und Pflichtgesühl, der mußte ein festes Gesüge haben an Körper und Geist.

Much Mathy fühlte, baß er geprüft wurde. Er arbeitete angestrengter als je. Um zu verdienen übersetzte er bie Dentwürdigkeiten von Lucian Bonaparte, und fpater bas Wert von Grellet-Bammb "Sandbuch ber Gefängniffe", er fcbrieb Dialoge und eine Schweizerchronit für die Bolfebibliothet in Biel, übertrug Dehlenschläger's Correggio für die italienische Bolts= bibliothet ins Frangofische. Bebe freie Stunde benutte er fich zu forbern, gerade jest arbeitete er fich in Segel's Logif binein, um feinen Geift burch regelftrenges Denken zu beschäftigen, er jog Ricardo nach seiner Gewohnheit aus und fchrieb fich Erläuterungen bagu. Aber feine Gefundheit litt unter bem 3mange, welcher feinen Bewegungen auferlegt war; als ein tapferer Bergfteiger, Schwimmer, Gisfabrer empfand er täglich bas Bedürfniß nach frischer Luft und förper= licher Thätigkeit, jest faß er viel in die enge Wohnung gebannt; auch wo feine Gefahr war, fehlte ibm bie Luft auszugeben, er fühlte wie ihm ber Unmuth fam, die Niedergeschlagenheit und lleberdruß an ber Arbeit. Seiner Frau suchte er bie trübe Stimmung zu verbergen und er wunderte fich, warum fie in Thränen ausbrach und bas Zimmer verließ, als ein

Befannter bie Nachricht zutrug, daß ber Flüchtling Weber, Redacteur ber Nationalzeitung, sich erschossen habe, sie hatte ben Mann doch wenig gefannt.

Auch die Sorgen des Hauses wurden schwerer, seine Knaben erkrankten, er half seiner Frau bei der Pflege und in der Wirthschaft und wachte die Nächte über den Kranken. Noch größer wurde seine Noth: Frau Anna selbst erkrankte tödlich. Der Gram der letzten Monate und ein zufälliger Schreck in den Weihnachtstagen warsen sie vor der Zeit in die Wehen, das frühgeborene Kind starb an Schwäche, sie selbst rang mehre Tage zwischen Tod und Leben, er saß die zwölf Nächte der Wintermitte an ihrem Lager, that jede Handreichung und sauschte auf ihre schwachen Athemzüge. Als der Arzt die Hossprung gab, daß die größte Gesahr vorüber sei und sie bei ruhiger Pflege wol genesen werde, da löste sich auch die Starrheit in seinem Innern. Die Erhebung aus dem größeren Schmerz befreite ihn von dem Druck der kleineren Sorge und er sah wieder muthiger in die Zukunst.

Die Gatten hatten in ihrem zurudgezogenen Leben nur wenige Befanntschaften gemacht, aber bie Theilnahme an bem Geschick ber Bedrängten war groß und manches Zeichen von berglicher Freundschaft wurde ihnen ein Troft. An einem Abende, als Frau Anna in Lebensgefahr lag, war ein Befann= ter aus Marau burch bas Leib ber guten Menschen fo er= schüttert worden, daß er braugen auf der Treppe niederkniete und für die Rettung ber Frau betete; ber genesenben Mutter und ben Kindern wurden von den Sausfrauen allerlei aute Dinge zugesandt, auch aus Baben tam manches Zeichen treuer Freundschaft. Die Befannten: Sagenauer, Mebi, Bibel, Saupt, nicht zulett Rochholz mahnten bringend die liberale Schulbeborbe bas Talent Mathy's im Margau fest zu halten. Das wurde berathen und ihm Aussicht auf eine Lehrerstelle am Shunafium eröffnet, wenn er fich einer Prüfung unterziehe. Als nun Frau Anna wieder ein wenig zu Rraften fam, bielt

ber Gatte mit ihr am Lager ein verftanbiges Gefprach über bie Rufunft und berichtete ibr von ben neuen Soffnungen, und Beibe beschloffen muthig, daß er fich jest recht ernftlich vorbereiten folle, bamit er ehrenvoll in ber Prüfung beftebe. Mit Feuer ergriff Mathy die neuen Bücher, er faß Tag für Tag über Literaturgeschichte und mittelhochdeutscher Grammatik, las und erklärte, von Rochholz angeleitet, alte beutsche Dichter. Babrend die Landschaft in Schnee gehüllt lag und die Frublingsfturme um die Fenfter tobten, und während im Lande ber Born gegen die Flüchtlinge noch immer obenauf war, klangen in bem Saushalt ber Flüchtigen leife bie Berfe Balthers von ber Bogelweibe, ber Nibelungen und Gottfrieds von Strafburg. Der Wille Mathy's war wieber auf ein festes Biel gespannt, seine gute Laune tehrte gurud, die Sausfrau borte mit leichterem Bergen gu, wenn bie Manner ihr ben Belbentrot bes Sagene und bie gornigen Lieber ber Minnefänger gegen bie Pfaffen bes breigebnten Jahrhunderts ber= beutlichten. Wenn die Gatten am Abend allein fagen, nachdem die Kinder in Schlaf gesungen waren, bann las Mathb am liebsten aus ber Beisbeit bes Brabmanen von Rückert vor. In dieser Zeit der Berwirrung gab die heitere Rube und Gebankenfülle indischer Weisheit Beiben die ficherfte Befreiung. Denn nirgend ift ber Gegen iconer Boefie bem Deutschen größer, als wenn er mube ben Druck beengenber Wirklichkeit empfindet. Und nur die Dichtung verdient als völlig schön gerühmt zu werben, welche bie Seelen vieler Menschen in folder Lage zu größerer Freiheit beraufzubeben vermag.

Aber das friedliche Stillleben ber Familie wurde wieder durch den Zorn der Mächtigen verstört. Noch war der Bersfolger hinter ihnen. Ansang April 1837 begann der Polizeis direktor von Aaran, ein Deutscher, Herr von Schmiel, der seit den Freiheitskriegen dort hauste und durch die Gunst der Conservativen herausgekommen war, sich gegen Mathy's Anwesenheit zu sträuben. Um die Regierung des Kantons

fampften Liberale und Confervative, Die Bolizei war in ben Sanben ber feindlichen Partei, welche ihre Begner im Ranton ebenso umlauerte wie die Fremden und fogar burch die Nachtwächter ben Berfebr ber liberalen Regierungsmitglieber über= wachen ließ. Bett fandte bie Bolizei ben Beibel mit bem Befehl in bas Saus, bag Mathy ben Kanton auf ber Stelle verlaffen folle. Man ließ ihm nicht einmal Zeit, ein Befuch au fcbreiben, welches feiner Frau und ben Rinbern ben Aufent= halt geftatte, und die Freunde mußten dies für Frau Anna thun. Und wieder jog Mathy flüchtig aus einen Ort ju fuchen, wo er raften tonne. Best war nicht mehr Bern, fonbern Lugern ber Borort und bort beffere Soffnung eine Erlaubniß jum Aufenthalt ju erlangen. Babrend Dathy aber in Luzern warb und Berfprechungen erhielt, fam von Maran bie Nachricht, bag auch Frau Anna mit ben Rleinen ausgewiesen sei, und daß die Freunde ihr eine Zuflucht in ber Nabe bereiteten. Mathy eilte nach Narau gurud, fam gur Nacht in feine Wohnung, fand wieder Alles jum Aufbruch gepackt und besprach mit feiner Frau, bag er bie Aussichten im Margan feineswegs aufzugeben gebente und mit ihr für bie nächften Bochen nach Grenchen überfiedeln werbe, bis er feine Brüfung zu einer Lebrerftelle trot ber Polizei burchgefett habe. Im Morgengrau ging er ju fuß voraus, bie Sausfrau folgte mit Rinbern und Sachen im Wagen. In Solothurn wechselten bie Reisenden Rutscher und Fuhrwert und tamen am Abend in Bab Grenchen an, wo fie bereits erwartet und freundlich empfangen wurden. Dort erhielt Mathy in ben nächften Tagen eine Einladung bes Schulrathe, fich am 2. Mai im Regierungsgebäube von Marau zur Brufung einzustellen. Zwar theilte ber Bolizeibireftor Mathy's Ausweisung bem Schulrath mit, biefer aber antwortete, bag er bie bereits erlaffene Aufforderung nicht zurücknehmen werbe.

Selten ift eine Lehrerprufung unter gleich erschwerenben Umftanben burchgesett worben. Mathy fuhr, um die Land-

ftraße zu vermeiben, zu Schiff von Solothurn nach Marburg und ging von ba am finftern Abend nach Marau, vor bem Thore von feinen Freunden erwartet. Während er fich in ber Stadt barg, frug bie Polizei wieber bei bem Schulrath an ob Mathy in ber Stadt fei, ber Schulrath entgegnete, er habe bavon feine Renntniß, und die Polizei fcbrieb gurud, fie werbe ben Befehl bes fleinen Raths ausführen und Mathy sofort verhaften, wenn er fich zeige. Bei biefer Sachlage gab es für Mathy faum einen anbern fichern Aufenthalt als bas Regierungegebaube felbft, in welchem bie Brufung ftattfand. Dorthin ging er in ber Frühe und weilte mabrend ber beiben Tage bes Eramens, von ben Freunden bewacht. Um letten Tage aber fam ber Polizeibireftor Schmiel mit einem Brigabier, Landjägern und Dienern por bas Saus, ftellte feine Leute auf Posten und wartete bie Rebe bes Candibaten ab, bie ber schriftlichen und mundlichen Brufung folgen follte und bei welcher ber Bolizei Zutritt nicht zu versagen war. Wenn Mathy mabrend ber Probeftunden bie Reihe ber Schuler entlang ging, fab er lachend burch bas Fenfter bie grunen Uniformen ber aufgeftellten Lanbjäger. Aber bem Brufungsaus= ichuß war bei ber Sache nicht gang wohl, er entband ibn von ber Rebe mit ber Berficherung, er habe feine Befähigung gur Genüge erwiesen. Bon einigen Freunden murbe er aus bem Saal burch ein hintergebaube entführt, mit andern Rleibern versehen, welche ihn untenntlich machen follten, in eine Rutsche gesetzt und in scharfem Trabe ber Kantongrenze zugeführt. Das Grenzamt mußte umgangen werben, burch bie wilbe Gegend bes Rothsees schritt Mathy von Rochbolz begleitet bem Bierwaldftabter Gee gu, um in Lugern bei ber Ranglei bes neuen Borortes auf Grund bes Zeugniffes bie Aufhebung bes Ausweisungsbefehls zu bewirfen.

Mathy war vorher leibend gewesen, die Anftrengung ber letten Tage und des Weges hatten ihm arg zugesett, plötlich brach er zusammen, hielt die Hände wie im Schmerz auf die

Brust gepreßt und lag stumm auf dem Waldboden. Rochholz lief mit dem ledernen Reisebecher nach Wasser. Als er damit zurücksam, hatte Mathy sich erholt, er beruhigte den Begleiter und verlangte nur ein wenig zu ruhen. Nach kurzer Zeit erhob er sich, betheuerte, es sei nur ein Anfall von Krampf gewesen und sorderte das Bersprechen, daß der Freund seiner Frau nichts davon sagen möge.

In Luzern erhielt Mathy jest sichere Berheißungen und kam vergnügt in Grenchen an. Sein Prüfungszeugniß erflärte ihn zu jeder Stelle an höherer Schule vorzüglich befähigt.

Freilich, noch mar ibm langes Barren bestimmt. Die Lebrerftelle in Marau murbe burch bie angeftrengten Bemübungen einer Coterie, welche ben Dentschen abgeneigt mar, einem Anbern zugetheilt. Auch bie Bolizei wollte fich nicht zur Rube geben, Rofchi in Bern begann fogar eine neue Untersuchung gegen Mathy, in Solothurn wurde insgebeim angezeigt, bag er fich trot bes Ausweisungsbeschluffes boch im Kanton aufhalte; auch bie Berner ichrieben nach Golotburn und forberten feine Ausweisung. Dort aber war man nicht allzu scharf. Mathb erhielt einen Wint, bag man ibn fuchen werbe, und zweimal mußte er beimlich aus bem Babe entweichen, um ben Berbaftbefehl, welchen bie Lanbjager in bas Dorf trugen, ju vermeiben. Einmal, ba er gerabe ju ben Geinen jurudgefebrt war, bewahrten ihn seine Knaben, bamals von brei und zwei Jahren. Diefe wurden, als fie auf ber Thurschwelle fagen, von einem Beamten ausgefragt, ob ber Bater babeim fei; aber obne bag es ihnen eingelernt war, bebanpteten bie Schelme, Bater fei verreift, und ale ber frembe Mann fich entfernt batte, tamen fie leife jum Bater berauf, ibn ju warnen.

Doch Mathy verlor nicht ben Muth, er hatte erfolgreich bie ersten Schritte gethan, um eine Anstellung zu gewinnen, er warb beharrlich um jede andere Lehrstelle, von der er Kunde erhielt. Endlich im Ottober 1837 wurde ihm die frohe Nachricht, daß sein Name zu Bern von der Berbannungslifte gestrichen sei. Er athmete die Luft eines neuen Lebens, die schwarze Flüchtlingssorge, die zuletzt wie ein Gespenst ihn umher gescheucht hatte, wich von ihm. Jest durste er sein ehrliches Gesicht wieder überall frei zeigen. Und bald darauf liesen von Solothurn, Aarau, später aus dem Berner Lande Botschaften ein, daß die Haftbesehle widerrusen seien, und daß er kommen möge, man sei thätig ihm ein Amt zu suchen.

Unterdeß hatte Mathy in seiner Zurudgezogenheit die früher begonnene Schrift über ben Zehnten wieder aufgenommen. 3m Ranton Bern wurde von ber nationalen Partei die Aufhebung bieser Abgabe eifrig erftrebt. Dr. Schneiber in Ribau, welder wußte, bag Mathy mit einer Schrift barüber beschäftigt war, veranlaßte, daß durch ben patriotischen Berein bes Umtebezirks Nibau ein Preis von hundert Schweizer Franken für bie befte Arbeit ausgesett werbe. Unter ben brei eingegangenen Abhandlungen - eine war von Siebenpfeiffer - wurde bie von Mathy für die befte erflärt, von einer Bolfsversammlung im November 1837 mit bem Breise verseben und jum Druck beftimmt. Diese Schrift\*), wenig in Deutschland befannt, ift eine febr forgfältige nationalötonomische Erörterung mit geschicht= licher Einleitung über Ursprung und Wandlung bes Bebnten, fie war für Mathy, folang er lebte, nicht nur beitere Erinnerung an einen kleinen Erfolg, er war auch sonft in feiner anspruchslosen Beise bamit gufrieden und bachte öfter baran, fie im geschichtlichen Theil umguarbeiten - er hatte bafür ernfte Studien gemacht - und neu herauszugeben. Die Unerfennung, welche ibm biefe Schrift in ber Schweiz verichaffte, war bamals für ihn bas Erfreulichfte, auch folche, welche ibn gar nicht fannten, fprachen bavon, bag man einen Mann von biefem Urtheil und fo gründlichen Renntniffen

<sup>\*)</sup> Der Zehnt, wie er war, wie er ift und wie er nicht mehr fein wird, mit besonderer Berudsichtigung bes Zehntwesens im Kanton Bern, von Karl Mathy. Biel, Buchbruderei von Schneiber und Comp. 1838.

nicht verlieren durfe; die Leiter ber Regierung im Kanton Solothurn schenkten ihm seitbem angelegentliche Beachtung.

Am 31. Januar 1838 wurde ihm seine Tochter Amalia geboren. Sorge und Pflege dieser Wochen wurden durch eine neue Aussicht erleichtert. Die Regierung des Kantons Solosthurn beschloß in Grenchen selbst eine Distriktsschule zu errichten, man hatte den Bunsch Mathy als Lehrer anzustellen, wenn die Schulcommission der Gemeinde Grenchen ihn vorschlagen werde. Dies geschah. Sogar der katholische Pfarrer sprach sich zu Mathy's Gunsten aus und erklärte damals — es hat ihm später leid gethan —, er habe Mathy lieber als manchen Katholisen. Am 13. März erhielt Mathy von Solosthurn die Urkunde seiner Ernennung zum Lehrer der Secunsdarschule von Grenchen.

## Der Schulmeifter von Grenchen.

Mathy felbst hat an anderer Stelle (im letten Banbe ber Bilber aus ber beutschen Bergangenheit) die Jahre geschildert, wo er in Grenchen Lebrer war. Jene Nieberschrift ift nicht nur ein reizendes Ibhll, Ton und Stimmung find auch für ben Schreiber febr bezeichnend. Beber einzelne Bug barin ift fo mahr, wie nur ein ehrlicher Mann mit fehr gutem Gebächtniß aus eigener Bergangenheit ichilbern fann; aber burch ein freudiges und bantbares Gemuth ift augleich ein beiteres episches Licht in bie Schilberung gefommen. Go lebte Grenchen für ibn in der Erinnerung. Aber so wohlthuend war ihm ber Aufenthalt erft burch fein eigenes Berbienft geworben. Der Biograph barf nicht verschweigen, bag Mathb das Behagen, welches ihn zulett unter ben Dorfinsaffen umgab, und die Liebe und bas Bertrauen, welche ihm beim Abschied und in seinem gangen Leben so werth waren, nur burch barte Entbebrungen und burch bie Tüchtigfeit feines Befens nach und nach erworben bat. Er bat fpater in febr verschiedenen Kreisen sich warme Anerkennung erobert, nirgend vielleicht war bie Mühe harter, bas Berbienft größer als in bem Rirchborf am Jura. Da war natürlich, bag ber errungene Sieg ibm bie Erinnerung an bie Stätte besonbers lieb machte.

Das Dorf Grenchen im Kanton Solothurn, unweit ber Berner Grenze, stand damals mit einer gewissen Unbotmäßigfeit nicht nur bem eidgenössischen Borort, sondern sämmtlichen

Regierungen ber Welt gegenüber. Es war eine Freiftatte für Mazzini gewesen und ben herren von Bern war burchaus nicht gelungen ihn herauszuholen. Auch Mathy hatte bort wiederholt die lette Buflucht gefunden. Bum Aibl Flüchtiger war ber Ort nicht gerade burch bie politische Bilbung seiner Einwohner geworben, benn bie Wahrheit zu fagen, biese waren bamals bei Confervativen und Liberalen übel beleumbet. Der zuverläffige Schirmvogt ber Flüchtlinge war ein trotiger alter Mann, ber unter bem Namen Bater Girard in ber gangen Umgegend bekannt war. Er war ein echter Nachkomme ber barten, Freiheit liebenben, bedächtig zuschlagenben Bauern= gestalten bes Mittelalters, nicht wie fie ber Dichter geschilbert hat, sondern wie fie in Wirklichkeit ben Bfeil auf einen berhaßten Landvogt anlegten ober mit ber Uxt einem rittermäßigen Bedrücker ben Ropf spalteten. Gein eigenes Leben mar reich an wilben Erfahrungen. 218 im Jahr 1814 in ber Schweiz bie aristofratischen Regierungen in öftreichischem Sinne wiederber= gestellt wurden und auch in der Stadt Solothurn fich bie alten Familien, welche vor 1798 am Ruber gewesen waren, in ber Neujahrsnacht plötlich als Regierung ausriefen, ba be= schloffen eine Anzahl fühner Männer vom Lande und aus ber fleinen Stadt Olten, unter ibnen Girard und Munginger, bies nicht zu leiben. Sie erstiegen in ber Nacht bes 2. Juni 1814 die Mauern ber Kantonftadt, Girard feine Art in ber Sand, befreiten bie Gefangenen ibrer Bartei und besetzten einige öffentliche Gebäude. Aber die Eindringer wurden burch die Aristofraten gurudgetrieben, Berner Truppen ruckten in ben Kanton, die Aufständischen zu entwaffnen und zu ver= baften. Girard entflob in den welschen Jura, dort baufte er zwischen Wald und Felsen und zog mit feinen Getreuen auf unwegfamen Grengpfaben baber, nicht jum Bortheil für bie Bolleinnahmen Frankreichs und ber Schweiz. Bis jum Jahr 1830 war er feiner Bürgerrechte beraubt. Erft bie Bolfsver= fammlung von Baftal im December 1830, von ihm und seinen Schicksalsgenossen veranlaßt, machte dem Junkerregiment im Kanton Solothurn ein Ende und setzte ihn wieder in seine Ehren ein. Unterdeß hatte er die heilkräftige Quelle des Ortes gesaßt, einen Kursaal gedaut und darin eine Gastwirthschaft eingerichtet, in welcher er die Zureisenden des kleinen Bades aufnahm. Seitdem saß er einflußreich und gesürchtet in Grenchen, während sein alter Gesährte Joseph Munzinger von Olten, einer der mannhaftesten und besten Politiker der Schweiz, 1830 Mitglied der Kantonsregierung wurde, zwei Jahre darauf in einer Commission der Tagsatzung eine Bundessversassung der Schweiz entwerfen half und im Jahr 1848 zu den sieden Männern des Bundesraths gehörte, welche die neue Landesregierung der Schweiz darstellten.

Durch feine eigenen Schicffale war ber alte Girard ein warmer Freund aller entschloffenen Unternehmungen geworben, bie gegen Fürften, herren und bergleichen gerichtet maren; auch barum waren ihm ansehnliche politische Flüchtlinge achtungs= werth, ohne daß er fich weiter um ihre Blane fummerte. Denn bei klugem Urtheil über Naheliegendes fand er keine Freude an mühfeligem Nachbenfen und weitzielenden Entwürfen. Aber er las mit einem finftern Lächeln bes Ginverftanbniffes immer wieber bie alten Ralenbergeschichten vom Tob gewaltthätiger Landvögte und von ber Erniedrigung ftolger Batrigier. 2118 Wirth des Babes nahm er die Fremden zugleich in Roft und Bflege und trug redlich Gorge bafür, daß ihm feine Gafte nicht burch die Landjäger entführt wurden. Ramen die Berfolger born in bas Saus berein, fo führte er feine Schütslinge binten binaus in die Schluchten bes Jura, welche fich bicht bei feinem Saufe öffneten und beren gebeime Stiege wenige so gut fannten als er. Unterbeg bot feine Familie ben Berfolgern Brot und Wein, die ber alte Balbganger bem geretteten Gaft gewiffenhaft auf Rechnung feste.

Dem Städter von Solothurn galten bie Grenchner im Jahr 1838 als ungefüge Dorfmenschen mit wilben Gewohn-

beiten, welche im Regen noch ben leeren Sack um die Achseln ichlugen ftatt eines Mantels, und Regenschirme für eine verächtliche Renerung bielten, altfränkisch auch in ihrer Staats= tracht, ber rothen Juppe ber Frauen und ben hundertfaltig gesteppten Schlotterhosen ber Manner; Die Beinschwelge ber Schweig batten besonderen Groll gegen bie Grenchner, gaben ibnen ben bafflichen Beinamen Traubenbrefcher und ergablten, als man bort einmal bie fteinharten Trauben nach Ortsbrauch mit bem Flegel zerqueticht, fei eine Weinbeere ihrem Berrn ins Beficht gesprungen und habe ihm ein Auge ausgeschlagen. Der Broteftant aber bielt die Grenchner für befonders eifrige Ratholifen, beren Rechtgläubigfeit geschichtlich begründeten Rubnt batte. Denn hinter bem Choraltar ber Dorffirche murbe ein Reffel gezeigt, als Bewahrer bes Kirchenöls, die alte Beute eines religiöfen Kriegszuges. Im fechzehnten Jahrhundert wandte fich die Nachbargemeinde Selgach ber neuen Lebre zu und hielt bie Fafttage nicht mehr. Das ärgerte bie Grenchner, fie machten, wie bie Sage fünbet, gerabe an einem Fasttage einen bewaffneten Ginfall in Selgach, überraschten bie Nachbarn wie fie ruchlos Schinken fochten, und brachten ben Rleischtopf als Siegeszeichen beim. Dafür gewannen fie ein firchliches Ehrenrecht, benn wenn am Maitage bie Gemeinden ben Bittgang nach Solotburn unternahmen, bann zogen die Grenchner zuerft por allen anderen in ber St. Ursustirche ein. Rur ben termis nirenden Kapuzinern von Solothurn war Grenchen ein werther Ort und ihre Berbindung mit bem Dorfe weit alter als ber Reffel von Selgach. Wenn fie fich im Frubjahr auf bem Rirch= plat bes Dorfes aufstellten und ben Ruf erschallen ließen: "Sobo, go Conade uflafe!", bann ichaarten fich fammtliche Rinder und folgten ihnen nach, an allen Seden und Beinbergen Schnecken suchend bis in die Almende, und ein Wagen fubr langfam nach mit offener Butte, in welche bie Schneden geworfen wurden. War man bei ber Dorfmühle angelangt, bie wahrscheinlich einft ein Rlosterlehn gewesen war, bann

hatte der Sigrift das Necht, die auf diesen Tag von den Hausfrauen gebackenen Schneckenbrote einzuheimsen; in einen Kornsach verpackt, trug er sie auf den Gemeindeplatz ins Dorf zurück und theilte davon den Kindern, als Sold für die gesammelten Schnecken. Wer die meisten Brote empfing, hatte die Shre des Tages, außerdem verschenkten die Kapuziner Heiligenbilder, Rosenkränze, Scapuliere.

Mathy batte faft ein Jahr im Babe gewohnt, es war für feine Berhältniffe eine febr theure Freiftatt gewesen. Best bezog er mit ber Schule vergnügt ein eigenes haus, "Buggi's Stockli" genannt, eine Art Blochaus, bas auf Standbalten gefett mar und im Nothfall burch untergelegte Walzen von einer Stelle zur andern geschafft werben konnte. Er war Lehrer und Frember in einer Gemeinde, in welcher Lehrersein und Fremdsein nicht bazu beitrug ein Anseben zu geben. Der geringe Gehalt war zwar festgesett, aber eine regelmäßige Zahlung war nicht zu erlangen, Solz hatte man ihm genug bewilligt, aber es ftand im Berawald und es war nicht fofort Bereitwilligkeit ba, bas= felbe zu rechter Zeit zu fällen und an bas Saus zu fahren. Der Grenchner war gewöhnt ben Schullehrer zu buten und geneigt ibm allerlei schriftliche Arbeiten zu überweisen, daß er Zinsrobel und Lehnbriefe ins Reine Schreibe, Tauffprüche und Grabschriften bichte, ftreitige Landmarken bestimme und Acker= güter vermesse. Auch an Mathy kamen solche Zumuthungen, Frau Unna mar zuweilen unzufrieden, er aber unterzog fich biesen Rebendiensten mit immer gleicher, nie widersprechender Gebuld. Er hatte bier Schutz gewonnen, ein gefichertes Dafein für feine Lieben, er allein wußte, mit welchen Schmerzen er feit Jahren diese Sicherheit entbehrt hatte, und er mar ent= schloffen fich burchzuseten. Es waren enge Berhaltniffe, und es waren oft nur fleine Unftoge, aber fie bedrangten im Unfange unabläffig. Als bie Schule eröffnet werben follte, feblte es überall an ben unentbehrlichften Lehrmitteln, Mathy mußte ben Schülern bie erften Arbeitshefte ichenfen, Tintenglafer und Tinte in die Schulbanke schaffen. Die kalte Gleichgiltigkeit ber Einwohner und böser Wille Bieler, die der Pfarrer aufs stackelte, wurden ihm fortwährend fühlbar, er mußte die gute Neigung jedes Einzelnen erobern. Zuerst gewann er die Herzen ber Schüler.

Die Bezirfes ober Secundariculen murben überall, wo bie liberale Partei ber Schweiz zur Regierung gefommen war, mit schnellstem Erfolge in Bafelland, im Margau, und durch Gefet vom 17. Juni 1838 in Solothurn eingerichtet. Rach bem Plane lehrten fie als Fortsetzung ber Elementarschulen Religion, beutsche und frangosische Sprache, burgerliche Beschäftsauffate, Arithmetit und Geometrie, Buchhaltung, Geographie, Geschichte und beimische Staatseinrichtungen, Naturfunde mit besonderer Rücksicht auf Saus= und Landwirthschaft und Gewerbe, Gefang, Schönschreiben und Zeichnen. Der Lebrgang war zweijährig, ber Eintritt ftand Jedem frei, ber aus der Anfangsschule entlaffen war und die nöthigen Bor= fenntniffe befag, ber Unterricht war für die Schüler ohne Unterschied bes Wohnorts unentgeltlich; wie ber Eintritt war auch ber Abgang im Gegenfat jur Elementarschule freiwillig, ebenso die Errichtung ber Schule burch die Gemeinden, ber Staat erleichterte nur die Ginführung und ficherte ben Beftand, indem er bem Lehrer ben Behalt verbürgte. Diese Schulen haben, jumal in ben Dörfern ber Schweiz, eine große Bebeutung gewonnen, fie find bort wefentliche Belfer für Bilbung ber ländlichen Bevölferung, bie beften Bermittler für Ueber= gang in einen andern Lebensberuf. Mathy eröffnete bie Schule mit 22 Anaben, später ftieg bie Bahl auf einige 30, für 8 ber fähigsten, "bie Garbe", errichtete er eine lateinische Rlaffe. Der Unterricht war 4 Stunden täglich, nur am Morgen, er gab ben gangen Unterricht allein, bafür erhielt er außer Wohnung und Solz einen Gehalt von 600, fpater 800 Schweizer Franken. Seine Lehrweise, soweit fie aus Berichten ber Schüler und aufbewahrten Schulheften erkennbar

ift, beruhte allerdings auf ber ungewöhnlichen Berfonlichkeit bes Dorflehrers. Er behandelte bie halbwüchfigen wilben Rnaben fanft und liebevoll, traute ihnen ftets bas Ebrgefühl Erwachsener zu und zeigte aufrichtige Freude an jedem ernften Beftreben. Die fichere Ueberlegenheit, welche nie in Aerger verloren wurde, und sich immer rubig, wohlwollend, berzlich äußerte, flößte ben Schülern eine Chrfurcht ein, welche jebe ernfte Strafe unnöthig machte. Gie lasen angftlich in feinem Geficht und die leifeste Miene von Ungufriedenheit genügte für Tabel und Ansporn. Er hielt vor Allem barauf. baß ihre Beobachtungen genau und eingehend wurden und baß fie bie aufgenommenen Thatfachen beutlich, geordnet, bis ins Einzelne berichteten, schriftlich und mündlich. Wenn er ihnen eine Maschine erflärte, so rubte er nicht, bis auch ber schwache Die Einzelheiten völlig verftanden batte und die Sauptfache bavon in richtigen Linien funftlos zu zeichnen vermochte. 36m fam nicht barauf an, baß fie viele Conftructionen zu erflären wußten, nur bag fie bas Borgeftellte völlig begriffen. Es ift beshalb eine Freude zu feben, wie verftandlich in ben fleinen Auffaten ber Anaben bie Ginrichtung ichwierigerer Gegenftanbe: Feuersprite, Uhr, Ange, Ralender berichtet ward. 2Bo er Beobachtungen nieberschreiben ließ, welche bie Schüler felbft ohne Anleitung gemacht: über die Bortbeile bes Winters, über Nuten ber Land- und Wafferstraffen, Schilberung eines Gpaziergangs, ba bielt er wieder barauf, bag jeder nur niederschrieb, was aus ihm felbft tam, und erft wenn ber Wedanken= gang ber Schüler beenbigt und ber Auffat abgeliefert mar, bann gab er ihnen die Gefichtspuntte, welche ihnen fehlten. Er befferte auch ihre Sefte gewöhnlich nicht und bielt überhaupt wenig von bem Eingeben auf begangene Febler, ibm ichien, bag bamit in ben Schulen viel Zeit verloren merbe. Wenn er gerade Etwas vornahm was die Knaben ftart beschäf= tigte, fo frug er nicht nach bem Schluß ber Stunde und borte nicht eber auf, als bis die erregte Theilnahme in bem-

selben Niedersitzen befriedigt war, er beobachtete auch den Stundenplan nicht immer, sondern bevorzugte, wofür sich gerabe bei ben Schülern lebhafte Bigbegierbe zeigte; es waren ber Unterrichtsgegenstände ju viel, er ließ vorläufig Gefang und freies Sandzeichnen aus. Und er vereinfachte ben Plan auch baburch, daß er regelmäßig die Kenntnisse, welche bie Schüler in einem Unterrichtsgegenftanbe erworben hatten, für ben anbern verwerthete, für beutsche Auffate und Briefe ben Gewinn ber Stunden, in benen er ergablte ober erflarte, und wieder für Geschichte und Naturfunde die fleinen Anregungen, welche Tagesereigniffe ober ein Spaziergang gegeben hatten. Freilich, Sauptfache war immer ber Zauber, welchen bie Berfonlichkeit eines gebilbeten und fraftigen Mannes auf bie Schüler ausübte, bie Gebanten, welche er in ihnen anregte, und die Empfindungen, welche er an fich beobachten ließ, und dafür waren ihm ein werthvolles Mittel nicht nur die Schulftunden, auch weite Spaziergange, ja langere Ausflüge, g. B. nach Reuenburg, nach Solothurn. Dann brangten fich bie Schuler um ibn und lauschten auf bas gemeffene Urtheil, welches er etwa über Borfälle bes Tages ober ber Bergangen= beit aussprach, und ftoly wurden fie fich ber eigenen Beimats= liebe bewußt bei ber Berglichfeit, mit welcher er fich unter ihnen über die Natur freute. Er felbft fand in biefer Banbigung ber wilben Dorffnaben eine bauernbe Freude und es ift mertwürdig, wie werth ibm jeber Einzelne geblieben ift. Daß feine Einwirfung auf bas gange junge Geschlecht bes Dorfes tief und bauernd war, erfuhr er noch in späteren Lebensjahren.

Gleich im Frühjahr, als er die eigene Wohnung bezog und seinen Hausrath, der in Narau stand, erhielt, war das Erste, daß er seine Mutter und Schwester fröhlich einsud ihn im Sommer zu besuchen. Beide kamen, es war ihm wie eine Bersöhnung mit der Heimat und er führte sie zu allen Menschen und zu allen Stellen der Umgegend, welche ihm lieb waren. Schneller freilich als die Dorfbewohner wurde ihm die Landschaft vertraulich; war ihm einmal das Herz schwer, so stieg er mit seinen Lieben oder allein in die Berge und sast immer sand er unter Herdengeläut und Bergtannen, im Ausblick auf die hohen Schneegipfel die Heiterkeit wieder. Als er zum erstenmal zu der schönen Fernsicht kam, welche man von der Bergweide über der Wandsluh hat, hörte er den Senn dort oben den Kuhreihen singen, dessen erster Vers so lautet:

Der Ustig wott cho, Der Schnee zergeit scho, Der Himmel isch blaue, Der Gugger hat g'schraue, Der Meye syg cho. Lustig use – n – us em Stall Mit be lube Chüene: Uesi schön Zyt isch cho, Lust un Freiheit wartet scho Dinne – n – us de Fliiehne.

Der Text war den Sennen nach der alten Weise von G. J. Kuhn, Pfarrer zu Burgdorf, zurechtgemacht. Die Melodie und die einfachen Worte klangen in die Seele des Wanderers wie ein vertraulicher Willsommen, den ihm die Berge boten. Seitdem lenkte er die Schritte gern dorthin auch mit werthem Besuch, jedesmal dat er um den Reihen und sang ihn selber von Herzen mit. Und es war ihm dann auch recht, wenn die Gäste dem Senn seinen Gebirgstrank, die Jenzele — Branntwein aus den Wurzeln der Gentiana bereitet — lobten.

Ein anderer besuchter Weg war die Teusmatt, für die Kinder eine weite Fahrt, denn sie war  $2^{1/2}$  Stunden vom Dorse entsernt. Dort stand eine Sennhütte mit Wirthschaftsrecht, und die Kinder erhielten g'schwung'ne Niedle (geschlagenen Milchrahm), wozu sie den Zucker und Zimmt in der Düte

mitbrachten. Die Männer aber fanden Gelegenheit auf einer funftlofen Regelbahn um eine Flasche Bein zu schieben.

Einst im Sommer 1838 ftieg Mathy die Burgmatt binauf und schritt mubfam über Baffer und Steingeröll burch eine Schlucht, die wie ein Thor zwischen bem boben Bettlachftod und bem Burgfelsen zu einer weiten Thalmulbe führt, mit üppiger Beibe und einer Sennbütte. Die bergumschloffene Sentung führt ben Ramen Bettlachberg und icheint burch einen Bergfturg gebildet, reichlich liegen die Berfteinerungen umber, darunter schöne Ammoniten. Gin fleiner Waldbach riefelt am fuß bes Bettlachftodes binab, ben Mathy auf einem schmalen Steg aus Baumftammen überschritt. Da fab er am Walbrand in einer Nieberung ein winziges ichindelbedecktes, fteinbelaftetes Blockhaus, bas etwa feche Schritt lang, vier Schritt breit war, ber Eingang nur brei Fuß boch mit bider Thur verseben, in ber Wand rechts und links ein Guckfenster aus einer einzigen Scheibe; es war wie eine Zwerghütte aus bem Marchen, und eine fleine Rauchwolfe, Die aus bem Schornftein ftieg, mabnte an Frau Solle, die hier ihr Supplein fochte. Aber aus ber niedrigen Thur stieg ein großer Mann bervor, ein Kunfziger von geraber Saltung in ber Tracht eines Arbeiters, er grußte und lud Mathy ein in die Hütte zu treten. Mathy tauchte binein und freute fich ber Sauberfeit bes fleinen Raumes, bie geglätteten Balten ber Wand fest verfugt, rechts von ber Thur ein Raften, ein Meifterftud ber Zimmerarbeit, ber von bem Bewohner aus einem Holzblock geformt mar und als Sigbant biente, lints neben ber Thur bie Feuerstelle, ein Biered aus Steinen gepflaftert mit niedriger Ginfaffung, an ber hintern Wand die hohe Bettstatt mit frischem Stroh ver= feben, darin ein runder Holgklot als Ropftiffen; unter bem Bett war bas Rellerloch, mit Obst, Kartoffeln und Butter gang gefüllt, an ber Wand reichliches Zimmergerath und ber Stolz bes Hausberrn, ein balbes Dutend Blechlöffel. Alles blank geputt in fauberer Ordnung, die groben Dielen gefegt, die Rleiber ohne Fleden, Schuhe und Strümpfe ohne Löcher. Mathy faß bei bem Manne nieber, und was er von biefem erfuhr, ericbien ihm wie aus anderm Jahrhundert. Salomon Gutfnecht war auch ein Beimatlofer und hatte fich felbft, obne Jemand zu fragen, bas fleine Saus gezimmert, in bem er Sommer und Binter lebte. Seine Eltern maren aus einem andern Schweizerdorf als Landfahrer in ben Bettlachberg gefommen und hatten fich bort eigenwillig eine Butte gebaut, aber zweimal wurde ihnen die Butte niedergebrannt und Salomon glaubte, bag es die Burger von Bettlach getban batten, um die fremde Familie zu vertreiben. Salomon lief als junger Gefell aus ber Wildniß, fchlug fich als Reisläufer zu Kriegspolf und ging mit ben Frangosen nach Reapel. Dort war ibm bes Effens zu wenig, er begehrte einfache Roft, aber bie Schüffel gefüllt; er wurde also fahnenflüchtig und ftellte fich bazu ftumm, bing fich eine Suppenschüffel um, und wenn er angebalten wurde, bielt er die Schüffel bin und forberte burch Geberbe ju effen. Go tam er burch gang Italien bis Bafel, bort trat er wieder in ein frangofisches Regiment, bas nach Spanien marschirte. Wenn die Frangosen spanische Briefter fingen, welche verdächtig waren, Kameraben zu Tobe gemartert zu haben, bann riefen fie ben ftarfen Schweiger mit bem Schmiebehammer, und er mußte bie Gefangenen mit langen Rageln an die Baume ichlagen. Mus Spanien jog er mit feinem Regiment nach Deutschland. Dieses Land lobte er. Er bielt auch etwas von Napoleon. Als ihm Mathy mittheilte, bie Frangofen wären noch immer nicht rubig, erwiederte er bedäch= tig: "Daran ift wol ihr König schuld, weil er ihnen nicht genug zu thun gibt; napoleon gab feinen Knechten immer Arbeit genug, Proviant gab er ihnen nicht mit auf die Reise, nur Bulver und Blei, bamit verschafften fie fich Effen genug." Nach bem Stury bes Raifers ging er beim ohne feinen Abschied zu verlangen. Er lebte einige Jahre in ben Bergen bes Jura bei Sennen und Bauern. Dann lief er in neuer

Reise unter bie Schweizertruppen in Holland, murbe Sappeur und trug ben größten Bart, ber ju feben war, fo bag er auf Befehl bes Oberften einem Maler fiten mußte. Als bie Schweizer in Solland verabschiedet wurden, ging der Lands= fnecht wieber zu ben Gennen bes frangofischen Jura, aber es jog ihn nach bem Bergfeffel, in bem bie verbrannte Gutte feiner Eltern geftanden hatte. In bemfelben Jahre, in welchem Mathy nach ber Schweig fam, fiebelte er fich mit feiner Art am Walbesrand an, ohne fich um einen Ammann und Beimatsrecht zu fümmern. Doch vertrug er fich mit ben Bettlachern; wenn fie mit Roffen auf ben Berg famen, gaben fie ihm die Rummete in Bermahrung; er reinigte die Beiben von aufschießendem Geftrupp und Steinen und wurde bafür von ben Gennen bezahlt; im Beuet und zur Ernte ftieg er in die benachbarten Dorfer und arbeitete bei ben Bauern. Un hellen Sonntagen ging er auch in die Dörfer zur Rirche. Aber schwer ertrug er bie Abwesenheit von seinem Bau und bie enge Nachbarschaft in ben Thälern. Seine liebste Arbeit war die Butte schöner zu machen. Dort friftete er feine Tage burch Dbft und Erdäpfel, ben werthen Sappeurbart hatte er abgeschnitten, um ben Leuten nicht ungeheuer zu werben, auch bem Rauchen entjagte er, weil es fich nicht vertrug mit feiner Walbfost ohne Brot und Fleisch. Wenn ber Wintersturm über bie Berge fuhr, fag er behaglich zwischen ben Baumstämmen, spähte, ob alle Fugen wohl verschloffen waren, und bachte an alte Zeit. Dann fprach er laut mit fich felbft. Wenn ber Schnee in ber Racht feine Butte überwehte, grub er fich am Morgen mit seinem Spaten einen Weg in bie freie Luft. Auch ber Gebanke an Krankheit erschreckte ibn nicht, er fagte: "Im Thale brunten bilft ja auch Niemand gegen bas Sterben. Rinbern brobt man mit bem Butemann, alten Gunbern mit bem Teufel; ich habe beibe nicht zu fürchten, ich bin ja nur ein armer Mann." - "Aber lange Krantheit im Winter?" frug Mathy. Salomon blidte nach rudwärts.

wo hinter einer Holzleiste sein Messer steckte. Berwandte hatte er kaum, nur einen Jugendgenossen in Bettlach, welchen man den Studenten hieß, weil berselbe als Knabe beinahe Latein gelernt hätte. Dieser unterschrieb seinen Namen stets unter Beisügung der drei großen Buchstaben F. O. S., welche bedeuteten fuit olim studiosus.

Der Waldmann führte seinen Gaft ins Freie, er wies ibm gur Linken ein forgfältig umgauntes Stud Land, in bem er feine Erbapfel baute, und einige Schritt bober, am Fuß einer mächtigen Buche, seine Rubebant. Dort faß er am Abend und fab über bas Seeland und bas Emmenthal hinweg ju ben Riefengipfeln ber Berner Alpen, welche in ber Abendsonne glübten, wenn bie Gutte im tiefen Schatten lag. Dort war er am glücklichsten. Als Deutscher hatte er aber boch einen geheimen Bunsch. Da er zu Befancon in Garnison lag, fab er einen Thiergarten, nichts, was er in ber Welt geschaut, hatte ihm fo gefallen. Darum trug er fich mit bem Plan, bei feiner Butte auch fo etwas anzulegen. Weil es mit Baren und löwen nichts fein konnte icon wegen ber Roft, fo bachte er an Ohreulen, einen Fuchs und anderes kleines Waldgethier. Aber sein Leidwesen war die Zeit ber Ernte, wo er unten bei ben Bauern weilen mußte. Wer follte ba bie Rauge füttern? Diese Schwierigkeit konnte er nicht überwinden. - Mathb faß lange bei bem alten Kriegsknecht und lud ibn beim Ab= schied zu einem Besuch nach Grenchen. Einmal fam Salomon, Frau Unna fette ihm Raffe vor und andere Bergftarfung, er genoß mit Dant und fab fich bebächtig Alles an, Hausrath und Kinder. Beim Abschied aber fagte er: "Ich fomme nicht wieber, weil ich zu arm bin Gleiches mit Gleichem zu bergelten."

Dennoch führte ihn die Noth wieder zu den neuen Befannten. Sin Landjäger war an die Hütte gekommen um ihn zu vertreiben; er könne schlechtes Gesindel beherbergen, er habe in seiner Hütte sechs Blechlöffel, das sei verdächtig; und der

Ammann von Bettlach ließ ibn forbern und fagte ibm: jeber Mensch folle in feiner Beimatgemeinbe leben und einen Beruf ober Stand haben, Salomon gebore nicht nach Bettlach. Salomon antwortete: er habe ben Armuthftand ermählt, ber sei ibm ber liebste, zu arbeiten begebre er nicht, wenn er ohne bas leben fonne. Die Armen fonnten auch nur wenig fteblen, benn man vertraue ihnen nichts an, nur ben Reichen. Darauf verfertigte ihm Mathy ein Büchel, worein er ihm ein Zeugniß guten Leumunds ichrieb, und Salomon ging in bie Dörfer und sammelte viele Unterschriften für feinen Leumund. Da mußte ber Landjäger weichen und Salomon burfte in feiner Sutte bleiben; er aber fagte ju Mathy mit verlegenem Lächeln, wenn ber Landjäger wiederfomme ibn zu vertreiben, fo werbe er biefen mit ber Walbart erschlagen, feine Sutte angunden und fich in die Flamme fturgen. Er batte guverläffig Wort gehalten. - Mathy schrieb endlich in bas "Solo= thurner Blatt" (Dr. 101, 19. December 1838) einen Artifel: "Salomo ber Beife" und bewirkte baburch, bag ber harmlofe Mann bei ben Gemeindebehörden größere Rücksicht fand, und baß fein einfames Leben burch manche kleine Freundlichkeit ber Umgegend erleichtert wurde. Mathy felbst besuchte ibn feitbem oft mit feinen Schulern ober mit Gaften, und bem Einfiedler machte folder Besuch Freude. - Als er alter wurde, fühlte er fich boch hilflos und fügte fich zulett barein im Dorf unter Menschen zu fterben. Geine Butte murbe bon ben Bettlachern abgetragen, aber bie Erinnerung an ibn und an feine gute Freundschaft mit bem fremben Lebrer bauert noch in ber Gegend.

Während Mathy Andern hilfbereit war, empfand er selbst ben Druck der engen Berhältnisse. Denn in dem Dorf war der literarische Erwerb, auf den er immer noch angewiesen war, sehr unsicher, er merkte, daß er für die Allgemeine Zeistung wenig zu berichten hatte, am bequemsten war ihm, für das "Solothurner Blatt" Beiträge zu liesern, oder nach Constanz

für ben "Leuchtthurm", und zuweilen für bie "Geeblatter". beren Redacteur Fickler genau gebn Jabre, bevor er burch Mathy verhaftet wurde, Diesen als Mitarbeiter für fein Blatt ju werben fuchte. Mathy batte für die Jugendzeitungen: Die Quelle und ben Bilberfaal in ben letten Jahren trot aller Sinderniffe fleißig geschrieben und mehr als 500 Gulben Honorar au forbern, jest fam bie Nachricht, bag ber Berleger fich beimlich aus gerrütteten Berbaltniffen entfernt babe, und ftatt bes gehofften Gelbes erhielt Mathy zwei große Riften mit Lithographien, Bilberbogen und Spielen für bie liebe Jugenb. Das war für ihn ein harter Berluft, und er mubte fich ohne Erfolg, einzelne Rinderspiele, z. B. bas Rriegspiel, für ben Berkauf im Einzelnen zurecht zu machen und mit Silfe bes Elementarlebrers Tichui in ber Umgegend zu vertreiben. Ginmal schnitt und pappte er die gange Nacht, um bem Tschui bie Ladung zu fertigen, und schrieb in fein Notigbuchel barüber: "Gutes Glück, es ift für Beib und Rind."

Denn ber Unterhalt einer Familie, welche fich ftabtischer Bedürfniffe nicht gang entschlagen fonnte, war in bem Dorf foftspielig und mühevoll, auch gewöhnliche Marktwaaren mußten in ber Stadt auf zwei Stunden Entfernung eingefauft werben; oft machte Mathy am Ende eines Arbeitstages ben Weg und belud fich mit guten Dingen für bas Saus. Go fehrte er an einem finftern Abend bes Jahres - es war am 8. September 1838 — bepactt mit fleinen Einfäufen ber Wirthschaft bei ftromenbem Regen und beftigem Gewitter beim. Da fcblug ein Blitftrabl nieber, fubr an bem Stock bes ausgebreiteten Schirmes berab und burch ben Papiersack, in welchem Mathy Raffebobnen trug. Diefer budte fich am Wege nieder, suchte in ber Finfterniß die Bobnen zusammen und sammelte fie in einem Tüchlein. Bu Saufe gab er bie Bohnen in ber ungewöhnlichen Sulle ab, und als Frau Anna befrembet auf biefen Gintauf fah: "aber, fie find ja naß", verfette er rubig: "ich auch", und ging sich umziehen. Doch bas eiserne Geftränge des Schirmes verrieth ihn, es war burch ben Strahl ftark beschädigt und sein Arm blieb lange steif und schmerzhaft.

Als ber Berbft tam, mußte ber Wieberbeginn ber Schule aufgeschoben werben, weil ber Ofen nicht gesett mar; seinen Gehalt konnte er von ber Gemeinde nicht erlangen, die neugewählte Schulcommiffion war ihm auffätzig und er mußte nach Solotburn geben, die Regierung um bas Gelb zu bitten. Bu Weihnachten war es wieder fo; immer hatte er darauf gehalten, ben Weihnachtsabend in beutscher Weise zu feiern, in biefem Jahre fehlte ihm ber Muth, und er fchrieb fpater an einen Freund: "Im Jahr 1838 traute fich bas Chriftfind= den nicht berein in die Wohnung bes armen Schulmeifters. Beib, Kinder, Magd lagen frank im Bette; ihn qualten außer= bem noch die Sorgen um bas tägliche Brot. Das naffe Tannenholz im schlechten Ofen füllte die Stube mit Rauch. Durch fingerbreite Riten ber Tenfter und Thuren wehte ber eiskalte Wind über die Röpfe ber Kranken. Deine Glasbar= monita und Spielzeug befamen bie Buben nach und nach zur Belohnung, wenn fie fich ruhig Blutegel feten ließen. Mir war es lieb, daß fonft niemand Zeuge biefer Buftanbe war, und wir priesen uns bei allem Ungemach noch glücklich in eigener Wohnung zu sein, so schlecht fie war."

In diesen Wochen der Sorge erhielt er eine Nachricht, welche ihn auf einige Tage die schwere Gegenwart vergessen ließ: sein Name war auch in der Heimat von der Liste der Berdächtigen gestrichen, in den Versahren, welche gegen ihn geschwebt hatten, war endlich ein völlig freisprechendes Urtheil erfolgt, und ihm wurde angezeigt, daß seinem Aufenthalt in Baden nichts im Wege stehe. Aber die Genugthuung, die er darüber empfand, ging unter in der Trauer um einen Bersluft, der ihn und seine Frau mit gleicher Schwere tras, eine liebevolle und treue Freundin in der Heimat, Frau Lemmé, geborne Kecht, war unerwartet gestorben. Sie war für Krau

Anna die stille Vertraute schwerer Sorgen gewesen, und hatte mit zartester Theilnahme jeden Wechsel ihres Schicksals begleitet, war auch im vorletzen Sommer nach Bad Grenchen gekommen und hatte einige Tage mit den Freunden in heiterm Verkehr verlebt, ein hochsinniges Weib von stattlichem Wesen, schön an Leib und Gemüth. Einige Tage trug Mathy die Trauerkunde allein, er wagte nicht seiner Frau Mittheilung zu machen. Es war ein edles Stück Poesie, die den Einsamen durch ihren Tod verloren ging, die Büste der Verstorbenen stellte später Frau Anna in dem Arbeitszimmer ihres Gatten auf. Das war die leidvollste Zeit in Grenchen, und Mathy schrieb damals in das Notizbuch: "Elendes Leben, wenn ich nicht auf Unsterblichkeit hosse, so werde ich durch die Ueberzeugung von Sterblichkeit getröstet."

Aber wieder fam das Frühjahr, es bing feine Blüthen an bie Baume hinter bem Schulhaufe und bedte bie Matten mit hellem Grün; ber belebende Luftstrom, ber von ben Soben in bas Thal wogte, gab bem Lehrer ftartere Spannfraft. Mit ber Schule ging es im Jahre 1839 ruftig fort, Die Regierungsberren aus Solothurn erwiesen bem lebrer befondere Sochachtung, die Knaben bingen treu an ihm und waren für ibn burche Feuer gegangen, die Sitte und ber Corpsgeift, Die er ben Schülern gegeben, gefielen im Dorfe, bie Eltern ber Schüler nahmen warm Bartei für die Fremben, die Familie Girard hielt tapfer zu ihnen, auch die Gegner merkten, baß es nicht gewöhnliche Leute waren, die in dem fleinen Schulhaus wohnten. Der gutmutbige Raplan fab zuweilen sebnfüchtig nach Mathy's Saufe bin, in bas er fich wegen bes Pfarrers nicht wagte, und sogar der Pfarrer zog sich von offenen Angriffen mit der Erflärung gurud, er wolle nichts von der Secundar= schule boren, wolle auch nicht Wiberspruch erheben, bag bie Gemeinde bafür forge, und wolle feine Grunde für fein Berhalten angeben. Er beschränkte fich seitbem auf ben fleinen Rrieg, auf völlige Nichtbeachtung ber Schule und auf buftere Anbeutungen über die Folgen im Jenseits, die er zu gläubigen Frauen murmelte. Mathy zog jetzt in ein stattlicheres Haus, es war Häni's Hüs, damals das zweite Haus links, wenn man von Solothurn hereinkam — es hatte einen kleinen und einen großen Garten mit sechzig Obstbäumen, auch einen hübschen Stall, in dem er mehre Pferde unterbringen konnte, es kam aber nur eine Gais hinein. Dort vermochte die Hausfrau sich ein wenig bequemer einzurichten.

Much unter ben Dorfleuten lebte fich bie Familie ein. Ebenfo fehr als die Schule half ihnen ihre Sauslichkeit, die Freund= lichkeit gegen Rothleidende und die thatfräftige Theilnahme an Allem, was ben Eingebornen in Freude und Leid geschah. Daß ber Mann und die Frau so gute Leute waren, bas rührte ben Grenchnern querft bas Berg. Sie faben wie er ben gangen Tag arbeitete und für Frau und Kinder forgte. Freilich, um Die eigene Bequemlichfeit fummerte er fich wenig. Das bell= braune Röcklein, in bem er fein Examen gemacht hatte, trug er lange trot ber Einwendungen, welche Frau Anna bagegen erhob, und wenn fie den Hausrock einmal der beffernden Nadel unterwerfen wollte, lehnte er bas wol mit ben Worten ab: "Du haft fonft schon genug zu thun." Aber Andere, die er liebte, follten ftattlich erscheinen. Bor bem Spaziergange half er felbst seine brei Rleinen angieben, er fab scharf barauf, bag bie Kinderstiefelchen blant waren, balf ihnen die Salstragen umlegen und putte bie Stahlichnalle bes Gurtels. Bar ein größerer Honorarbetrag eingegangen, fo gab er die ersten Gold= ftücke in ber Stadt auf Shawl ober Kleib für bie Hausfrau aus. Für seine Rinber hatte er bei ber angeftrengteften Arbeit ftets Zeit, seine Liebe und Gebuld ichien unerschöpflich. Er legte unverbroffen bie Feber nieber, wenn fie baten, schnitte ihnen Bogen und Pfeil, er gantte nicht, wenn Auguft ben Bfeil im Zimmer abschoß und ben einzigen Spiegel ber Wirth= schaft zertrümmerte; fie zu erfreuen war er bei bem knappen Saushalt immer reich an Gaben und überreich an Erfindungen.

Noch ehe bie Rleinen lefen lernten, wußten fie zahllose Märchen, Rindersprüche, Gebichte, beutsche und antite Selbenfagen gu ergablen. Die reichbegabten wurden baburch in bobem Dage mittheilend und erfinderisch, es war auch für Erwachsene eine Luft, mit biefen frischen Seelen zu verfehren, welchen bie Eltern in ihrer Ginfamfeit Die volle Poefie und Innigfeit ber Empfindung, aber auch fluge Gebanken zugetheilt hatten. Die boldfelige Anmuth und Frische ber Rleinen war fo ungewöhn= lich, baß fie überall im Dorf angelacht und in bie Saufer gelaben wurden, und wenn fie nach ber Stadt famen, blieben bie Leute fteben und riefen ihnen zu. Sie wurden auch Lieblinge ber Sausfreunde, von benen Brofeffor Rochbolg mit befonderer Bartlichkeit für fie beschäftigt war. Er batte bas Jahr vorber in Narau, wo Mathy wenig ausging, ben breijährigen August einmal mit auf's Eis genommen, bas Rind war in eine offene Stelle gerathen, er hatte bas unterfinkenbe mit eigener Gefahr gerettet und in fein Tuch geschlagen. Go trug er felbst bebend im Nachschreck ben Rleinen nach Sause. Das Rind umschlang mit seinen Sandchen feft ben Raden bes Mannes, brudte ben Ropf an feine Bange und fagte ibn füffend leife: "mein Lebensretter"; bie Bebeutung bes Wortes, bas ibm wol früher in bas Ohr geklungen, war ihm plötlich aufgegangen. Geit biefer Zeit beftand zwischen ben Beiben, bem Mann und bem Anaben, ein besonders inniges Berbaltniß, und August sagte die Kindergedichte seines Freundes ftets mit ftrablenden Augen und ungemeiner Berglichkeit ber. Auch ein tapferer Knabe war er. Als einft Göggelb, ein großer Storch, ber im Babe gehalten wurde, gornig mit ausgespreigten Mügeln gegen ben Kleinen losfubr, breitete biefer mit ben Sänden fein Rödlein auch ju zwei Flügeln aus und fubr ebenfalls gegen ben Storch, fo baß Göggi umfehrte. Auch oben auf ber Bergweibe fam er einft mit bem jungern Bruber ber Berbe zu nahe und Muni, ber Stier, brach brimmend auf die Rinder ein, ba pflückte August einen hoben Engian

und schwang den Blüthenstengel so kräftig gegen den Stier, daß dieser bei Seite ging, worauf der Kleine sich lachend in das Gras warf.

In ben Winterabenden war die liebste Freude der Kinder eine schöne Laterna magica, die ihnen Rochholz schon in Aarau geschenkt hatte. Damals war an einem der ersten Abende, wo der Bater das Kunstwerk spielen ließ, das große Erdbeben gewesen, das Gehäuse hatte heftig geschwankt und die Gläser geklirrt. Jetzt sorgte der Bater für größte Mannigsaltigkeit der Bilder, erzählte dabei Geschichten und machte diese durch die Figuren deutlich. Darum, wenn das bunte Zauberlicht auf die Wände siel, empfanden die Kleinen in den sarbigen Gestalten alle Herrlichseit der Welt, alte Helden, fremde Bölker, Balmen und Löwen.

Mls jum zweitenmal in ber Dorffchule bas Beihnachtsfeft gefeiert wurde, war befferes Behagen, und Mathy fchrieb an ben Freund, ber jum Baume gesteuert batte, in biesem Jahr: .Es lebe bas Chriftfind von 1839! Du, wie allemal ber Rinder= beglücker! 3ch hatte bagu noch über meine Kräfte mich ange= itrengt. Diesmal, bacht' ich, fonnen wir's machen; wer weiß, wie es nachftes Sabr aussieht! Faffen wir ben Augenblick beim Schopf und richten eine echt beutsche Bescherung ber! Also ward ein Baum bergeschafft, fo groß, bag wir ihn gang nieber ftellen mußten, voll Buderwert gehängt, bag nichts mehr baran ging, als Sauptzierde bein iconer Lebtuchen mit bem Rreug; Rrange von Rofinen, bagu bie Buderfugeln und Feigen, weiße Bachsterzen bran. Auf bem Moofe vorn ber berrliche Grieche - die Buben wußten gleich wer er ift; ber König Diomebes, ber bie vier feuerschnaubenden Roffe hatte, die der Berfules holte; baneben aber noch eine gang große Buppe und ein Lamm; binten, von meiner Dellampe magisch erleuchtet, die Thiere einer mächtigen Arche Noah, jedes fünftlich aus Solg geschnitt; bann für jebes Rind besonders noch ein Teller mit Allerhand; für jeden Buben eine Minte, ein Biccolo; bein Buch an Karls Blat, bann

noch eines auf Augusts, mit wilden Indianern, Alapperschlangen, Soldaten u. s. w. — Die Seligkeit! Die Buben konnten schon die Nacht vorher nicht schlasen; der sonst schwerfällige Karl flog wie ein Bogel in die Stube; August erfüllte alle Räume mit Indel, und dazwischen jauchzte die kleine Amalia! Unser Bergnügen war nicht minder groß. Jetzt darf's schon wieder einmal schlecht kommen, wenn nur alle gesund bleiben wie jetzt."

Die bescheibene Soffnung, mit welcher Mathy bas neue Jahr antrat, follte ihn nicht täuschen. Als feine Schuler bor Beibnacht zu ihm famen, ihn um ein Spiel für bas Dorf zu bitten, und er ihnen bas Trauerspiel Sans Walbmann von Wurstemberger zurichtete, ba abnte er nicht, bag bie bramatische Runft bas lette thun follte, um ben fremben lebrer feft mit ber Gemeinde zu verbinden. Die Broben, ber festliche Aufjug und bie brei Aufführungen bes Stückes wurden bas große · Ereigniß bes Dorfes. Er selbst hat mit Laune ausführlich über ben Berlauf bieses Bolksfestes berichtet. Mur ein fleiner Rug bleibt nachzuholen; als die erste Aufführung sich bem Enbe nabte, ber ritterliche Burgermeifter von Burich feinen Reibern unterlegen war und enthauptet werben follte, ba ertheilte ber Darfteller bes Selben - es war Tichui, Lehrer ber Brimarichule - bem abführenben Benter einen Bint, trat an ben Rand ber Bubne, bielt beibe Sande als Schallbecher por ben Mund und brach in einen fo machtig ftarten Juchichrei aus, daß die Fenfterscheiben flirrten und ben Buschauern ber Athem stockte, worauf er unter unermeglichen Bravos bei fallendem Borbang feinem finftern Schicffal entgegenging. Diese unerwartete Buthat bes Belben burfte afthetischer Rritit Anftoß geben, aber fie mar richtiger Ausbruck ber begeifterten Stimmung, in welche bas gange Alemannenborf burch bie neue Runftleiftung verfett war, jugleich ein Freudenruf über ben Mann, ber biefen Festgenuß bereitet hatte. Und man barf wol fagen, daß feitbem Mathy und die Seinen bem Dorf in einer gewiffen poetischen Berklarung erschienen. Den Buschauern war bas innerste Herz erschüttert und gehoben, und sie ließen ihm, solange er lebte, zu Gute kommen, daß die Boeste ihnen einmal, wenn auch in sehr volksthümlicher Weise, die Seelen ergriffen hatte.

Das Frühjahr 1840 fam, bie Obftbaume blühten wieber prachtvoll, ber fruchtbare Boben bes Gartens verfprach ber Sausfrau, welche flug bie Bflangung leitete, unendliches Gemufe; bie Sennen zogen auf bie Berge, zuerft ber von ber Teufmatt, er hatte ben Winter über ber Sausfrau Milch und Butter geliefert, er ließ fich's auch im Sommer nicht nehmen, alle Bochen schöne Gennbutter von ber Matt berunter zu bringen. Auf bem untern Grenchenberg haufte Stelli=Sebis und auf bem obern Rlischnibers Bit, ber Gemeinschreiber, beibe gute Freunde Mathy's. Da wurde es beimlich auf ben Matten für die Familie, die Anaben fprangen ruftig ben Bergweg boran, die fleine Tochter wurde auf dem Rücken die Bergfteilen im Galopp hinabgetragen. Auch bas Bab füllte fich mit Rurgaften, meift ehrbare Sonoratioren aus ben Rachbarftabten, ein bollandischer Generalconful, mehre altliche Damen, welche jebes Jahr erschienen, wenn aber eine beiratete ober eine reiche Erbschaft that, bann tam fie nicht wieber; bann Brofefforen und lehrer, auch einmal ein Frember, bem es in ber großen Welt zu unruhig wurde. In biefem Sabre aber gitterte bie Bewegung aus ber politischen Welt in bem ftillen Babe, es war wie eine Ahnung großer Beränderungen, und wie ber Beginn einer neuen Zeit für bie Lebenben. Much in ber Rabe war fröhliche Aufregung, und bas Bab zeigte fich großartig im Feftfleibe, benn bas große eibgenöffische Freischießen mar biesmal in Solothurn, wol an 10,000 Schützen und foviel anderes Bolt, daß alle Dörfer auf brei Stunden in ber Runde befett wurden. Da war um Mathy's Saus ein frobliches Treiben, viele Saufen Schützen zogen vorbei, 800 Reuenburger mit Mufit, die Welschen aus Baadt, Genf, Freiburg und bem Berner Jura, die Kinder ftaunten und liefen ein weites Stud auf der Landstraße mit. Und wenn Mathy einmal nach Solothurn auf den Festplatz kam, fand er dort viele warme Händedrücke und gute Bekannte aus allen Kantonen, und er lernte manchen wackeren Mann kennen. Als vollends die Schulserien kamen, löste ein Besuch den andern ab, darunter die Prosessoren aus Aarau. Auch die Obsternte gerieth, unendliches Obst und ein Aepfelschnitz, der so gewaltig war, daß ein ganzer Sack nach Aarau an die Freunde, und sogar einer in den Zollverein an die Mutter geschickt wurde. Hätte nur einer der überkrästigen Bäume Batzen getragen, meinte Mathy, so wäre es gewesen wie im Baradies.

Unter ben willfommenen Gaften bes Schulhaufes war jett auch ein Offigier, ber boch zu Rog mit feinem Reitfnecht in bas Dorf fam. Bruno Uebel war feit Nov. 1824 Leutenant im 2. preußischen Garbelandwehrregiment gewesen, hatte von 1827-1830 bie große Rriegsschule zu Berlin besucht, Ende 1832 ben Abschied auf fein Unsuchen in Ehren und mit beftem Ruf erhalten. Darauf batte er ju Bern an ber Militärzeitung gearbeitet, war mit guten Empfehlungen nach Algier gegangen, ben leichten Rrieg fennen zu lernen, und bort bem Stabe bes Marichalls Balee zugetheilt worben. feiner Rückfehr trat er im Ranton Zürich als Major in Dienft. Mls bort am 6. September 1839 bie Berufung von David Strauß einen Aufftand bes Landvolfes erregte, fommanbirte Uebel bie vierundbreißig Mann Dragoner, mit benen er ben Münfterplat gegen bie anrudenben Aufftanbischen frei balten follte. Die Gewehre ber Bauern waren in gebn Schritt Ent= fernung auf die Reiter angelegt, biese griffen zu ben Bistolen, boch Uebel rief: "Laffet ihnen ben erften Schuß!" Gine unregelmäßige Salve fuhr über bie Belme, bie Reiter brachen ein und fauberten binnen fünf Minuten ben Blat. Der Major aber erhielt von ber topflosen Kantonbeborbe ben Be= fehl jum Rudjuge. Da ber Weg jur Raferne bereits von ben Aufrührern gesperrt war, rudte er mit feiner Schwabron

aus ber Stadt. Amtsbürgermeifter Beg gab ben Befehl, bie Regierungstruppen ichnell zu entlaffen, bem Offizier wurde bie Rudfehr nach Zürich vor ber Sand unmöglich, benn bie Leichen ber gebliebenen Landleute wurden in ber Kirche ausgestellt, Die wilden Saufen vorbeigeführt und wuthend fchrie die Menge: "Seht, ben bat ber Breuge lebel erschoffen, bem bat er ben Ropf gerbackt." Bergebens rechtfertigte fich lebel in einem Bericht, ben auch bie Zeitungen veröffentlichten: Er habe als Solbat ben Befehl ber Regierung ausgeführt, für feine Person weder geschoffen noch gestochen, sein Amt sei nicht gewesen brein au schlagen, sondern die Truppe au führen. Da hatte die Regierung von Solothurn ben Muth, fich ben begabten Offizier ju fichern, ber auch als militärischer Schriftsteller Anerkennung gewonnen batte, er wurde Oberft und Inspector ber Miliz von Solothurn; fein Rame lebt bort in gutem Gebachtniß und in mancher Dorfichente bangt fein Bilbnig binter Glas und Rahmen. Math batte in mehren Auffäten bas Berhalten ber Züricher Regierung beurtheilt wie fich's gebührte. Die gute Freundschaft mit bem Offizier gab ihm Ginblick in einen neuen Rreis von Intereffen, forbernbes Gefprach und Freude an einem tüchtigen Mann. Als Uebel feine junge Gemablin, eine gescheibte Münchnerin, nach Solothurn brachte, erhielt auch Frau Anna ihren Antheil an ber neuen Befanntschaft, nicht aulett die Rinder. Wenn der Offigier an freien Abenden por bem Schulhause abstieg und fleine Geschenke für die Rinber aus ben Piftolenholftern zog, ba wurde ber schlanke ftattliche Mann, die flangvolle Stimme, die folbatifche Saltung, die Bferbe, welche zur Gais in ben Stall geführt wurden, alle Geschichten, welche ber Solbat ben Eltern ergablte, für bie Kinber ein unerschöpflicher Quell ber Begeifterung, fie umftanben ben Gaft mit inniger Bewunderung und bichteten fich eine neue Welt aus Rameelen und Beduinen, fie fturmten ben Atlas und eroberten ben Enghaß von Teniab, ber fleine Rarl ernannte fich felbst zum Leibkabylen bes Oberften Lamoricière, und

August, bem ber Atlas eine Behaufung alles Ungeheuern wurde, erflärte einen großen Rafer, ben er gefunden - es war ein Birichichroter - für einen Rlob bes Atlas. Seitbem erschienen in ber Laterna magica am baufigften fechtenbe Frangofen und Rabhlen. Es war ein furges, aber anmuthiges Berbältnig verichieben geformter Menschen. Uebel, ber sich von einem naben Rampf im Orient überzeugt bielt und baran Antheil gewinnen wollte, ging zum zweitenmal nach Algier, bort wurde ibm in einem Gefecht ber Schenfel gerschmettert, er ftarb gu Bli= bab, ein schöner ritterlicher Mann, von flarem nordbeutschen Berftand und einem menschenfreundlichen Bergen. In ibm, ber für Breugen ein verlorener Cobn war, lernte Mathy jum erstenmal einen ebenbürtigen Beift fennen, ber aus bem eigen= thumlichen Leben bes preußischen Staats bergefommen war; wahrscheinlich ein Ungufriedener, aber boch in Bielem, was Mathy werth murbe, von preußischer Farbung. Der lette Befannte in bem republifanischen Lande batte als ein febr liberaler Mann im Dienfte ber gesetslichen Macht auf bas emporte Bolf geschoffen und bie fanatische Menge batte ibn barum als Mörber und Schlächter verflucht. Auch folche Beobachtungen wirken fort, ein Jahrzehnt barauf fam Mathy irregeleiteten Bolfsmaffen gegenüber in abnliche Lage.

Er merkte auch in seiner Nähe, daß die Liberalen in Bielem strengeres Regiment sühren mußten, als unter der Berwaltung regierender Familien nöthig war. In den Gemeinswesen, welche durch altjässige Herren geleitet wurden, war Alles persönlich gewesen, bald Nachsicht, bald Billtür, hier Neigung und Anhänglichkeit, dort Haß und gewaltthätiger Widerstand. Die Liberalen aber forderten Herrschaft des Gesetzes und darum that ihnen noth, jede Stunde mit eiserner Beharrslichkeit darauf zu halten, daß bestehendes Gesetz mächtig war und nirgend Laune oder Gesüft der Einzelnen oder der Mindersheit dagegen übermächtig wurde. Das sehrte die Geschichte saft jedes Kantons und Aehnliches hatte Joseph Munzinger,

ber oberfte Beamte feines Kantons, felbft zu Matht gefagt. Bor wenig Jahren hatte Mathy mit lebhaftem Untheil bie großen Gefichtspunkte Joseph Maggini's beobachtet, Die flammende Begeifterung, bas unruhige geheimnisvolle Treiben, felbftgefälliges Spiel mit Ibeen und Menschen, weitschichtige Soffnungen auf eine beffere Butunft ber Welt. Jest mar ibm in Joseph Munginger ein praftischer Bolitifer ber Gegenwart nabe getreten, ber unter feinen Mitburgern ftand in ficherem Saushalt, ehrlichem Geschäft, Theilhaber aller Tages= ereigniffe feiner Umgebung; ber bie Angelegenheiten feiner Landichaft leitete wie fein Sauswesen, energisch, vorforglich, bescheiben, in engbegrengtem Rreise ein bebeutenber Staatsmann. Much Munginger hatte in ber Jugend versucht, burch gewaltfamen Umfturg eines unleidlichen Regiments feinem Baterlande befferes Gebeihen zu geben, auch ihm war ber Berfuch mißlungen, aber er hatte sich nicht wie jener Andere von der Deimat gelöft, fondern unter Berfolgung und Widerwärtigfeit ausgehalten im Bolfe, in ber Familie, im Geschäft, in ber Gemeinde, immer mit gefundem Egoismus auf fein eigenes und fremdes Wohl bedacht, und badurch hatte er fich und die Forderungen seiner Partei burchgesett. Das war die beutsche Urt, und fie entsprach gang bem Wefen Mathy's. Er felbft war burch bie nothgebrungene Thätigkeit bei ber jungen Schweiz und burch ben Berfehr mit Ungufriedenen aus verschiedenen Staaten in einem Dienft für frembe Blane und Biele feft gehalten worden, jett war er nach ernsten Erfahrungen wieber auf bie Linie gurudgefommen, welche er icon bei feiner Reise in bie Schweiz als bie Richtschnur feiner Wirtsamfeit erfannt batte. Und er fühlte ben Segen und die Tüchtigfeit, welche bauerhafte Arbeit in einem fest umgrengten Rreise von Rechten und Bflichten bem Thätigen bereitet.

Er hatte in den Republiken der Schweiz viel von derselben Beamtenwirthschaft, Thrannei und Willfür erduldet, die ihn einst baheim so tief verlett hatten. Durch seine Beobachtungen

war ihm bestätigt, daß gerade nur die eigenthümlichen Berhältnisse der Schweiz dem Bolke möglich machen, die ruhige Festigkeit eines monarchischen Regimentes zu missen, und daß die volksthümliche Staatsform der Schweiz nicht nach jeder Richtung der Freiheit des Mannes günstig war. Endlich, daß die Deutschen wegen Manchem, was sie vor den Schweizern voraus hatten, und wegen Anderem, worin sie ihnen nachstanden, in der Gegenwart sehr wenig geeignet waren die politische Herrschaft völlig und allein den beliebten Helden des Tages in die Hand zu legen. Unter der Härte und in der Tüchtigfeit der Schweizer Freistaaten war er allmählich geduldig geworden gegen die Härten der monarchischen Staaten und ein billiger Schäter ihrer Bortheile.

Enger wurden jetzt seine Beziehungen zur Heimat, auch literarische und politische Landsleute kamen nach Grenchen, darunter der Buchhändler Winter aus Heidelberg, für Mathy ein werther Geschäftssreund, der ihm den Bücherverkehr mit der großen Welt vermittelte. Viel wurde bei diesem Besuch wegen der Rückkehr nach Baden verhandelt. In den Herbsterien 1840 betrat Mathy nach fünsjähriger Abwesenheit als Gast den Boden seiner Heimat, er ging seine Mutter zu besuchen, die damals in Waldshut lebte, seine Rückkehr sehnlich wünschte und von seinem hohen Beruf innig überzeugt war. "Was wäre er jetzt, wenn er im badischen Dienst hätte bleiben können?" sagte sie zu einem Freunde des Sohnes. "Wahrscheinlich ein Rath," meinte dieser. "Nein", rief die Mutter stolz, "Minister." Sie sollte die Erfüllung dieses Ausspruchs nicht erleben, es war das letzte Wiederschen.

Math empfand ahnend, daß die Entscheidung über seine Zukunft nabe sei. Zwar in Grenchen selbst, in den engen Berhältnissen der Dorfschule, durfte er seine Kraft, die Frau und die heranwachsenden Kinder nicht festbannen, wol aber war in der Schweiz ihm Vieles, und er selbst nicht Wenigen werth geworden, mancherlei Aussichten eröffneten sich, Ertheis

lung bes Bürgerrechts im Ranton Golothurn, eine bobere und beffer ausgeftattete Lehrerftelle; auch Belegenheit zu anderer Thätigfeit war geboten, er batte g. B., burch feinen alten Geschäftsfreund Dr. Schneiber aufgeforbert, bei ber Cultur= frage eines weiten Lanbftrichs - Regelung ber Juragemäffer - bas Prototoll in ben Sitzungen geführt und mehrmals Gefetentwürfe ausgearbeitet, er war mit ben Berhaltniffen ber Schweiz beffer vertraut als manche eingeborne Politifer, und Munginger munichte aufrichtig ihn bauernd ber Schweiz ju gewinnen. Auch die Schweizer beurtheilte er jest weit anders als im erften Jahre unter ben Flüchtlingen. Er fab, bie Mischung von Gelbstsucht und Opferfähigkeit war bier eine andere als in bem Deutschen, ber Ausbruck beiterer Sin= gabe vielleicht armer, bas Befühl im Bergensgrund nicht weniger fraftig. Best war er zu ber Bemuthsfeite burchge= brungen und er empfand, wie wohlthätig die naive, unverfünstelte Empfindung seiner Umgebung ibm wurde. Aber er fab auch die Sinderniffe, welche dem Fremden entgegen ftanden, und bie Schwierigfeit feiner Stellung in ben Barteifampfen und ben auswärtigen Berwicklungen, burch welche bie Schweiz gerade jett wieder bedrängt wurde. Er war vor fünf Jahren bem bofen Wetter ausgewichen, welches bie Soffnungen ber beutschen Liberalen niederschlug, aber er hatte immer die Beim= febr erfebnt und gesucht, er burfte hoffen, bag bie Erfahrungen ber letten Jahre ihm auch babeim zu Gute tommen würden.

Da kam Ende Oktober 1840 ein alter Bekannter, Buchhändler Groos, aus Mannheim nach Grenchen und bot ihm die Stelle eines Redacteurs bei einer größeren neu zu gründenden Zeitung an, welche in Karlsruhe erscheinen und im Sinne der liberalen Opposition des Landtages geleitet werden sollte; die Bedingungen waren nicht glänzend, aber unvergleichlich besser als die Stellung in Grenchen, das Unternehmen hoffnungsvoll, eine thatlustige, sehr volksthümliche Landtagsopposition, der Redacteur in sester Berbindung mit den liberalen Politikern der Heimat, es war genau ber Weg, welcher für Mathy eine Einwirkung auf die Politik Badens möglich machte. Es ist bezeichnend für ihn, daß er mit dem niedrigen Gehalt — 1000 Gulden — ohne Weiteres zufrieden war, und nur sorderte, der Berleger sollte sich Gewisheit verschaffen, daß Mathy's Betheiligung der Zeitung nicht Nachtheil bringe und daß seine Person nicht polizeilichen Mißhandlungen ausgesetzt sein werde. Auf diese Bedingungen ging Groos gern ein, ein anderer Nedacteur Fischer, sollte unterzeichnen, Mathy aber ihm gleichberechtigt sein.

Als es aber zum Abschied kam, als Joseph Munzinger seine Hand seit, als seine Schüler mit Thränen in den Augen zum letztenmal leise die Treppe hinab stiegen, und als in der Stunde der Abreise das ganze Dorf sich um sein Haus drängte, da wurde den Scheidenden die Rührung übermächtig, und Beiden war als ob sie in das Dorf gehörten und sonst nirgends andershin in der Welt. Und wie es jenen harten Einsiedler nach dem Bettlachberg zurückzog aus der weiten Welt, so blied auch ihnen bis in späte Lebensjahre die Sehnssucht nach dem Thal, in dem sie so arm gewesen waren, und doch so reich an Liebe.

Der Präsident und Kleine Rath des Kantons Solothurn aber schrieben für Karl Mathy, Secundarlehrer in Grenchen, folgendes Zeugniß:

Hochgeehrter Herr! Die Erziehungscommission zeigt Uns mit Schreiben v. 1. l. M. an, daß Sie auf den 20. Christmonat nächsthin Ihre Entlassung als Secundarlehrer in Grenschen verlangen, da Sie in eine für Ihre persönlichen Berhältnisse gedeihlichere Thätigkeit berusen sehen. Nach den eingegangenen Berichten hat in den drei Jahren Ihres Wirkens, vom 9. März 1838 an, die Schule, welche Sie grade in ihrem Entstehen übernahmen und geistig gründen halsen, trotz den vielen Hindersnissen die erfrenlichsten Ergebnisse geliefert. Um so dankenswerther war Ihr Eiser, als Sie, zu einer größeren Laufbahn befähigt, einen Ehrenpunkt darin setzen, sich ungetheilt auch

einem kleinen Wirkungskreise hinzugeben. Aber nicht nur als trefflicher Lehrer haben Sie die volle Anerkennung und Dankbarkeit der Schulbehörden, sondern auch durch Ihr Betragen als Privatmann allgemeine Achtung und Liebe verdient.

Wenn Wir Ihnen davon Zeugniß zu geben Uns verpflichtet halten, müffen Wir zugleich unser Bedauern ausdrücken, daß Ihre Privatangelegenheiten Ihnen nicht länger erlauben, in Ihrem Wirfungsfreise fortzusahren. Indessen fönnen Wir nichts anderes, als Ihnen hiermit die verlangte Entlassung auf das Ehrenvollste zu ertheilen und den Dank für Ihre mehrjährigen Leistungen als Secundarlehrer zu Grenchen auszusprechen.

Anmit benuten Wir den Anlaß, Sie Unserer vorzüglichen

Sochachtung zu versichern.

Solothurn, 2. Dec. 1840.

Der Präsident. 3. Munzinger.

## III.

## Der Abgeordnete.

1.

## Mach der Beimkehr.

Bon ben Barten bes füblichen Babens, in benen bie Rebe jur Binterzeit ohne Bebedung bauert, bis ju ben letten Dunen bes preußischen Stranbes, an welche bie Oftsee ihren Bernftein wirft, von gorrach bis Memel, find in geraber Linie über Berg und Baffer ungefähr 180 Meilen, Die längfte Entfernung, in welcher Deutsche bes Zollvereins ohne Unterbrechung neben einander wohnen. Groß ift ber Unterschied in ben Lebensgewohnheiten ber Menschen aus bem neuen Staat bes Oberrheins und aus ben alten Provingen bes preußischen Staates. Gehr ungleich auch die Geschichte und die Staatsfraft ber beiben politischen Ginbeiten, von benen bie fübliche auf altem Coloniftenland ber Sueben und Burgunder, ber Alemannen und Franken erwachsen ift, die große im Norden auf uraltem Beimatland ber Gueben und Burgunber, welches fächfische und frankische Auswanderer im Mittelalter von den Slaven gurudgewannen. Manche Aebnlichfeit aber rechtfertigt einen Bergleich, nicht nur find beibe Staaten Gebilbe ber neueren Zeit und burch ibr Fürftengeschlecht aus verschiedenen Stämmen zusammengeschloffen, beibe bedurften auch feit bem

Barifer Frieden ein großes Staatsmittel, um ihren Beftand gu fichern und ihre Burger für die Ibee bes Staates zu erziehen. Diese politische Turnanstalt war in Preugen bie allgemeine Dienstpflicht und Landwehr, in Baben bie Rednerbuhne bes Lanbtags. Beibe Ginrichtungen, welche bie beiben entgegengesetten Bole beutschen Lebens, Bucht und Freiheit, barftellen, baben nach einander entscheibenden Ginfluß auf bie Bilbung eines beutschen Ginheitsstaates ausgeübt. Bebe freilich nach bem Mage ber Staatsfraft, beren Zweden fie bienen follte. Leicht verständlich für Liebe und Saß ift die Arbeit der preufifchen Bataillone in ben bohmischen Thalern und was barauf folgte, weniger leicht ift bie richtige Bürdigung ber langen geistigen Arbeit, welche vorausgegangen. Aber die That der Breußen vollbrachte nur was ber Rath ber Einundfünfzig von Seibelberg achtzehn Jahr zum großen Theil vorher begehrt batte. Bieles Gewaltige, bas im Jahr 1866 und ben folgen= ben praftisch lebendig geworben ift, war bis in Gingelbeiten Musführung ber großen Forberungen, welche ber Gubweften Deutschlands durch lange Arbeit ber Bolfsvertreter formulirt batte. Es war nicht die zweite Kammer Babens allein, welche biefe Forberungen ftellte, auch bie Beffen und Schwaben burfen ihren Antheil beanspruchen, aber die Bedeutung Babens als Borichule für die politischen Ibeen, auf benen unser beutiges Staatsleben gegründet ift, war boch die verhaltnigmäßig größte.

Es war auch kein Zufall, daß schon im Jahr 1840 in Baben lebhafter als bei Schwaben und Baiern empfunden wurde, wie doch die Führung der deutschen Geschicke bei dem großen schweigsamen Staatskörper Preußens stand. Denn der Kriegslärm von Frankreich her bedrängte zumeist Baden. Auch wer in Baden selbstgenügsam rühmte, daß der Südmesten Deutschlands der tapfere Borkämpfer der Freiheit war, und wer mit Groll und Abneigung von den preußischen Helden des Exercierplatzes zu sprechen pflegte, bemerkte seit 1840 plötzelich, wie sehr durch die Geschicke Preußens die Thaten seines

eigenen Landtags gerichtet wurden. Der Thronwechsel in Preugen war die lette Hoffnung ber babischen Opposition geworben. Denn gerabe im Jahr 1840 batte ber Großbergog von Baben bem Drud ber Metternich'ichen Bolitit völlig nach= gegeben. Winter war geftorben, fein Nachfolger Nebenius 1839 zurückgetreten. Gin Diplomat, von Blittersborff, mar in bas Ministerium gerufen, um bem constitutionellen Unwesen ein Ende zu machen. Aber die Zeit war unglücklich gewählt, in Frankreich wurden durch das Ministerium Thiers die alten Gelüfte nach ber Rheingrenze in geräuschvollem Wortschwall lebendig: Die Gefahr eines Rheinfrieges machte gerade in Baben unpraftisch, die Leidenschaften burch grelle Rechtswidrigkeiten ju reigen, und bie Ereigniffe in Berlin machten febr unwahr= icheinlich, bag ber Bundestag fortan in ber alten Beife bem öftreichischen Willen folgen werbe. Bum zweitenmal ging burch bie fübbeutschen Landschaften bie Soffnung, bag bie alte Zeit ber harten Bevormundung vorüber fei und der Tag freier Regung gefommen. Wieber begann bie Arbeit ber Breffe. Unglücklich gewählt war auch der Anlaß, den das neue Ministe= rium in Baben für feine rudfchrittlichen Magregeln im Jahr 1841 ergriff. Die Berweigerung bes Urlaubs an Staatsbiener, welche zu Abgeordneten gewählt waren, versetzte nicht nur die Opposition, auch bas treue Beamtenthum in lebhafte Unruhe. Zwar verweigerte bas Ministerium nur folden Beamten ben Urlaub, welche in wichtigen Fragen nicht nach Wunsch ber Regierung stimmten, und die Mehrzahl ber Beamten wußte fich bon biefer Bermeffenheit rein, aber Berr bon Blittersborff hatte im Gifer bes Wortgefechts bie Staatsbiener mit Wertzeugen verglichen, die man zerbricht, wenn fie fich nicht fügen wollen, bas war ein Angriff auf bas Gelbstgefühl gerabe ber ansehnlichsten Staatsbiener, welche in ber Berfaffung langft bas Mittel gefunden hatten, fich in ber Sauptstadt Erholung, Bortbeile, Beforderung ober Beliebtheit beim Bolfe zu verschaffen. Der Minister war verfassungsmäßig im Unrecht, benn schon im

Jahr 1820 war zwischen ber Regierung und ber Kammer bie Urlaubsfrage ber Beamten geregelt worden, ber Angriff gegen Bolfsvertreter und Beamtenthum zugleich war aber auch ber größte politische Fehler, er lockerte die beiden Grundpfeiler des Regentenhauses zu gleicher Zeit: Verfassung und Büreaufratie.

So war im Anfang bes Jahres 1841, als Mathy in die Heimat zurückkehrte, bas gesammte Volf wieder zu reger Theilnahme an der Politik herangezogen, das Beamtenthum besorgt und unzufrieden, die alte Opposition durch neuen Muth belebt; und er war berufen worden, weil die Liberalen sühlten, daß ihnen noth thue sich durch neue Kräfte zu verstärken.

Der Abschied aus der Schweiz, die letzten Grüße der Grenchner, dann die Trauer der Freunde in Aarau, wo die Heimfehrenden noch einmal rasteten, das alles waren reine und erhebende Eindrücke. Aber von der Stunde, wo Mathy den Boden der Heimat betrat, drang beengend eine Unglücksbotschaft nach der andern auf ihn ein. Wieder sollte ihm begegnen, daß er beim Eintritt in neue Verhältnisse geprüst wurde durch gehäustes Leid. In Freidurg ersuhr er den Tod eines alten Freundes Philipp Becker, weiterhin auf dem Wege den Tod der Frau Groos, der Gattin seines Verlegers; als er in Karlsruhe ankam, sand er seinen Freund ohne Fassung und Hofsnung, völlig gebrochen, so daß dem Mann jede Thätigsteit für die Zeitung schwer wurde.

Und die Residenzstadt selbst? Es waren die alten Straßen, es waren die alten Gesichter, und es war die alte Alltägslichteit, in die er zurücktehrte. Alle Berstimmungen früherer Jahre wurden wieder lebendig, da war der Censor, die Feindsseligkeit vieler Gegner des seligen Zeitgeistes, der Hochmuth und die düstern Mienen der Beamten; er begrüßte werthe Fremde, aber auch bei ihnen fand er Besorgniß wie es jetzt mit ihm gehen werde. Als Flüchtling war er geschieden, jetzt erschien er Biesen wie ein Begnadigter, dessen serte sich ist bedenklich sei, als ein kleiner Dorfschulmeister, dem es in

ber Frembe auch nicht gelungen war. Sogar bie alten Dit= glieber ber Laubtagsopposition faben ihm mehr ermübet und verbraucht als gefräftigt aus. Da er fortging, ein junger Jour= nalift, waren fie ibm freundliche Rathgeber, in Bielem ein maßgebendes Borbild gewesen; binter bem fühlen Boblwollen, mit bem fie ben Rückfebrenben empfingen, war bei Manchem etwas Gonnerhaftes, bas jest feinen Stolz verlette. Wie febr er felbst gewachsen war an innerer Rraft und Erfahrung, bas mertten nur Benige. Ber aus ber Beimat geschieben ift, weil ibn die Enge fleinen Lebens bedrängt bat, ber barf bei ber Rückfebr nur bann auf fröhlichen Willtommen boffen, wenn er auswärts ruchbare Erfolge gewonnen bat. Dann find bie alten Genoffen ftolg, bag er einer von ihnen war, und fie betrachten feine Ehre als eine Bergrößerung ihrer eigenen; wem aber die Fremde nicht weitschallendes Lob gegeben, bem werben die Befannten ber Seimat am erften frittelnde Benrtheiler. Mathy war mit ber warmen Empfindung beimgefehrt, baß er in bas Baterland zu seinen Landsleuten gebore, und biefer gehobenen Stimmung entsprachen wenig bie beforgten, gleichgiltigen ober grämlichen Mienen, mit benen er gemuftert wurde. Aufs Reue mard feine Aufgabe fich unter ungunftigen Berhältniffen eine Geltung zu erobern. Er bielt fich ftill jurid, lebte faft nur in feiner Familie und arbeitete.

Das neue Blatt "die badische Zeitung" nahm ihn völlig in Anspruch. Der geworbene Redacteur Fischer erwies sich seiner Aufgabe nicht gewachsen und auf Mathy siel nicht nur die ganze Last der Redaction, auch die Sorge für Einrichtung und Vertrieb, es sehlte noch sehr an Correspondenten und Mitarbeitern und er hatte Vieles an der Zeitung selbst zu schreiben, die nicht ein kleines Blatt, sondern von stattlichem Umfang war, und täglich in acht Spalten Folio erschien, von denen die letzten beiden Neuigkeiten der Literatur und Kunst besprachen, zuweilen Feuilleton brachten. Als Beilage wurden "Landtagsverhandlungen" mitgegeben, Berichte aus der zweiten

Kammer, welche Mathy nach Nieberschrift in ben Sitzungen verfaßte. Das war wieber mehr Arbeit, als wol ein anderer Redacteur auf fich genommen hätte.

Die babische Zeitung mußte nach bem erften Salbjahr ben Titel Nationalzeitung mablen, weil bie Regierung fo abgeschmackt mar zu behaupten, daß ihr nachtheilig sei, wenn ein Oppositionsblatt fich badisch nenne; fie hat nur ein Jahr bestanden, aber fie gebort zu ben besten Provingialzeitungen, welche in Deutschland erschienen find. 218 Mathy begann, war bie Meinung allgemein, auch unter feinen Befannten, baß er aus ber Schweiz eine größere Feinbseligfeit gegen das bestehende Staatsleben mitgebracht habe und als gereizter Mann die Opposition scharfen werbe. Diese Erwartung wurde getäuscht. Man war überrascht über ben gehaltenen Ton ber Zeitung beim Besprechen ber beimischen und beutichen Berhältniffe. Gie brachte reichlich Berichte von auswärts, alle Neuigfeiten in furzer gebrängter lleberficht, auch eine Fülle von foldem Einzelwerf, welches bem Tageslefer ein poli= tisches Blatt anmuthig macht. Außerdem größere Auffate aus Bolfswirthschaft und Berfehrsgesetzgebung, wieber jum größten Theil von Mathy's Feber. Gelten ftand ein Leit= artifel an ber Spite, aber die Correspondengen waren großen= theils von dem Redacteur für ben 3weck ber Zeitung qu= gerichtet, viele eigene Anfichten in ber Firma auswärtiger Briefe mitgetheilt. Wahrscheinlich mablte Mathy biefe Form, weil fie ben Cenfor weniger herausforderte. Um ben Inhalt feiner politischen Ueberzeugungen von bamals zu fennzeichnen, genügt bier ein Sat: "Für Preugen ift ber Rhein eine Befigesfrage; eine bobere Weihe bat er für Deutschland, beffen Unsprüche freilich wenig vertreten find, so lange es weber zu Land noch jur Gee, weber burch Gefandte noch burch eine Flagge beim Auslande repräsentirt ift. Und boch - bas ein= sige preufische Recht von Gottes Gnaben mare eigentlich, bas Saupt bes vereinten Deutschlands ju fein!" Es war ein

gereifter Mann, ber am 3. Juli 1841 (Zeichen 6) fo zu fübbeutschen Lesern sprach.

Die Zeitung gewann Beifall und ungewöhnlich schnelle Berbreitung und galt für ein sehr hoffnungsvolles Unternehmen.

Aber ber Redacteur ftand erft im Anfange feiner Briifungen; wie mit Reulen ichlug bas Schickfal feine Soffnungen nieber, bis es ibn felbft im Rern feines Lebens traf. 3m Februar erhielt er aus Waldsbut die Nachricht von dem Tode feiner lieben Mutter, er batte fie noch nicht gefeben, feit er aus ber Schweig gurudgefehrt war, gang unerwartet fam bie erschütternbe Runde. Als er noch um die Mutter trauerte, erfrantte fein Freund Groos, er fag am Rrantenbett bes mutblofen Mannes und machte bie Nachte bei ibm, im Juli ftarb ber Berleger und mit ibm alle Soffnungen, welche Mathb auf die Zeitung feten burfte, und alle Ausfichten, welche er für fein eigenes Leben baran gefnüpft batte. Die Bormundichaftsbeborbe erklarte für die Sinterlaffenen, bag bie Zeitung nach Ende des Salbjahrs von bem Berlage ber Sandlung gelöft werben müffe. Mathy batte in feiner boffnungsvollen Beije feinen formlichen Bertrag mit bem zuverläffigen Freunde gemacht, und es ftand ihm eine läftige und nachtheilige Auseinandersetzung mit ben Erben bevor. Auch ber Cenfor lebte noch und that wieder bas Seine, um bas liberale Blatt gu bampfen, er qualte burch feine Striche, welche jest gewöhnlich nicht mehr burch Lücken im Text angezeigt wurden. Und während Mathy mit biefem Mühfal rang, traf ihn in feinent Saufe ber bartefte Schlag. Er felbft berichtet barüber nach ber Schweig in folgenben Worten:

"Lieber Rochholz! Mehr und besser soll ich dir schreiben, als du mir? — Nein, Bruderherz — weniger und schlechter. Unser August ist tot, unsere Amalia ist tot. — Das ist Alles. Du warst der erste Freund dieser Kinder, du hast sie oft glücklich gemacht, ihre erste geistige Entwickelung gepslegt und gefördert, — du fühlst unsern unendlichen Schmerz.

Sage beiner Frau jest nichts für ihren herzlichen Brief als ben innigsten Dank ber meinigen. Antworten kann sie jest nichts, wenn sie nur leben kann. Niobe ist Niobe; Eins ober Sieben!

Das Schicksal hat endlich meine Achillesserse aussindig gemacht, gut gezielt und wohl getroffen. Die Kinder waren unser Alles. Ihnen eine Heimat, eine Erziehung unter unsern Augen zu geben, das hat uns vor Allem bewogen die Schweiz zu verlassen; ich für meine Person wußte, daß mir hier Alles zuwider sein würde. Jetzt freilich sind zwei davon erzogen! D Ironie, gräßliche, des Schicksals!

Es find heute 18 Tage, baß fich Amalia ju Bett legte; fie hatte die Ruhr, welche bald die schlimmfte Wendung nahm, ins Nervenfieber umschlug und nach 18 tägigen Leiben am 1. Oftober Morgens 2 Ubr ihrem Engelsleben ein Ende machte, Ein Baar Tage nach ibr befam Karl einen Ruhranfall, ber aber leicht vorüberging. 218 beibe lagen, am 25. September gefellte fich August bazu. Sobald Rarl bergeftellt mar, schickte ich ihn nach Schwetzingen zu Berwandten, und ich habe Nachricht, daß er wohl und munter ift. August aber, ber muntere, in letter Beit gefette, eifrige Berner, ftarb beute Morgen 101/4 Uhr nach furchtbar langem und beftigem Tobestampf. Er batte erft feine Prüfung im Lyceum gut bestanden, lernte zeichnen, woran er außerorbentliche Freude hatte. Wir wenbeten Alles an die Kinder. Berließen fie auch bis jum letten Athemang nicht, ihre Worte schnitten wie Dolche in unsere Bergen, fo boll Bartlichfeit, Liebe waren fie. Ginen Rug, flüfterten fie, als fie nicht mehr reben fonnten. Gie riefen ihrem Rarl. "3ch bin 91/2 Jahr alt geworden ju Saus." fagte August zwei Stunden vor feinem Tobe und als ich ihm bemertte, bag er erft 71/2 fei, berichtigte er es, fügte aber nach turgem Befinnen bei: Rein 81/2, benn ich war ja fcon 7. -D, liebfter Freund, wenn man die fterbenden Rinder borte, ein Stein batte ju Baffer fcmelgen muffen!

Nannchen ist ganz erschöpft. Achtzehn Tage und Nächte gab sie ein Muster mütterlicher Aufopferung. Sie hat das Unglaubliche geleistet. Sie muß mir bleiben und hat verssprochen sich zu erhalten. Ich mußte am Tag Zeitung schreiben, Nachts wachte ich.

Die Schweiz liegt mir immer im Sinn. Kann ich Gelegens heit finden, so gehe ich wieder hin. Wäre ich geblieben, die Kinder lebten noch. Lebe wohl, gruße die Freunde und beshalte lieb

Deinen

R. Mathy.

Heute, Augusts Todestag, meiner Frau Geburtstag, 4. Oktober 1841."

## Rammer und Buchhandlung.

Seitung gewissenhaft bis zum Ende des Jahres, einige Parteisgenossen wollten die Mittel zusammenbringen, um das gute Unternehmen in anderm Berlage zu erhalten, er meinte mit Recht, daß es damit zu Ende sei. Seine eigene Gesundheit war durch Nachtwachen und Kummer sehr angegriffen, er verstehrte wenig mit Menschen, wenn er einmal in das Freie ging, schritt er allein durch die Felder und beantwortete verschlossen die Grüße und Anreden gleichgiltiger Bekannten.

Seine Thätigkeit und sein Schicksal hatten ihm größere Theilnahme in den oberen Beamtenkreisen wach gerusen als er wußte oder für sich begehrte. Es war mehrsach die Rede davon, ob man seine Begabung nicht wieder für die Berwaltung gewinnen könne; wurden ihm einmal darüber Andeutungen gemacht, so wies er sie kurz und finster von sich ab.

Aus der Trauer hob ihn allmählich die Nothwendigkeit, sich nach neuer Arbeit umzusehen um seiner armen Frau willen und um das Kind, das ihm geblieben war; er schrieb Anfang des Jahres 1842 Artikel für das Staatslexikon, übersetzte für Rau's Archiv und trat allmählich wieder in Berkehr mit den Führern der badischen Opposition im Landtage. Im Derzen sehnten sich Beide, er und seine Frau, nach der Schweiz zurück, um dort in aller Stille für die Erziehung des Knaben zu leben, auf dessen Haupt sich alle Liebe und Sorge sammelte.

Mathy trat barüber mit seinen Schweizer Freunden in Briefwechsel.

Aber die Liberalen in Baden begriffen sehr wohl, welchen Werth das journalistische Talent Mathy's sür sie hatte. Mitte Januar beschloß die Opposition des Landtags auf Borschlag von Sander, ein besonderes Blatt sür Kammerverhandlungen herauszugeben. Es war der alte Plan Mathy's, der ihm im Jahr 1835 durch das Mißtrauen der Polizei vereitelt worden war. Mathy war bereit, die Kammerzeitung wenigstens zu beginnen, er entwarf sofort den Plan und betried eifrig die Ausführung. Die Namen der Oppositionsglieder sollten dem Blatte vorgesetzt werden, Mathy sollte Redacteur sein. Das Ministerium erhob wieder Anstand gegen den Titel Landtagsblatt, welcher nur officiellen Organen zukomme, hatte aber gegen den Redacteur nichts einzuwenden. Das Blatt wurde also Landtagszeitung genannt, und dieser Name erschien den Beamten erträglich.

Bereits am 23. Januar begann Mathy feine Berichte. Er war die mübevolle Arbeit gewöhnt, freilich wurde fie jest, wo er nicht mehr als Berichterftatter eines Privatunternehmens ichrieb, weit umfangreicher und verantwortlicher. Um Bormittage Rammersitzung, in welcher er ohne Silfe von Anfang bis zu Ende fein Protofoll führen mußte, benn ftenographische Berichte halfen bamals noch nicht, am Nachmittag Ginfammeln ber gehaltenen Reben, Rieberschrift bes Textes, am Abend Theilnahme an ben Bersammlungen ber Opposition, bann Bufate und Berichtigungen in ber Druderei, wo er oft bis Mitternacht zu thun hatte. Die Reben wurden gewöhnlich nicht nach ihrem gangen Wortlaut mitgetheilt, er hatte also ben Inhalt wiederzugeben, die Sauptpunfte ftart berauszuheben und die bramatischen Zwischenspiele ber Rammer eindringlich Alte Uebung hatte ben Meifter gemacht, er barzuftellen. verftand die längften Reben in furgen Gaten fo richtig und treffend aufammenguarbeiten, bag ber Rebner guweilen

Urfache batte, fich bei ber Logit feines Berichterftatters zu bedanten. Lauf ber Debatte, Wechfelreben, bebeutsame Buge traten babei fraftig bervor, und immer war bie mubevolle Arbeit zu rechter Zeit fertig. In Diefer Art gab er ein fo gutes und genaues Bilb ber Rammerthätigfeit, wie man es bis babin in Baben nicht gefannt batte. Die Wirfung bes Blattes, welches im gangen Land begierig gelesen wurde, war augenblidlich und außerorbentlich. Mit freudiger Ueberraschung fab bie Opposition, welche bedeutende Waffe ibr baburch gewonnen mar, wie schnell Antheil, Gifer und Bertrauen ber Babler gefteigert wurden. Natürlich fehlten auch fleine Berftimmungen nicht, laut beklagten fich bie Gegner, bag ihre Reben in bem Berichte ungenau mitgetheilt würden - ein ungerechter Borwurf, fie batten im Gegentheil Urfache, fich bei bem Bahrheitssinn Mathh's zu bedanfen; - bann bag bie Reben ber Opposition oft ausführlicher mitgetheilt wurden als ihre - bas war in ber Ordnung, benn es war ein Oppositionsblatt. Aber auch jedes Mitglied ber Opposition verlangte für fich und feine Untrage besonders ausführliche Beachtung, bie eitlen wurden gern empfindlich und gaben ihre Reben wol gar in andere Blätter ju unverfürztem Abdruck. Beboch Mathy verstand mit ihnen fertig zu werben, er hatte gegenüber ber Mehraabl allerdings bie überlegene Empfindung, welche ein gescheibter Berichterftatter von Rammerreben gegen bie Belben ber Rebnerbuhne in geheimer Seele zu nahren pflegt, er fannte genau die Mangel ihres Wiffens und die Fehler ihrer Sprechweise, er behandelte die leere Gitelfeit burchaus nicht nachsichtig und vertrat seine Rechte in ben Zusammenfünften ber Partei einigemal fo entschieben, bag bie Empfindlichfeit fich nur felten laut berauswagte. Gang geftillt murbe fie freilich nicht, und bag bie Thatigfeit eines Referenten für bie Breffe zwar zuborkommenbe Behandlung, aber nicht gerabe warme Zuneigung erwirkt, follte auch Mathy erfahren. Inbeß, ihn fümmerte bas wenig. Er burchbrach ober überfab. Auch sein Verhältniß zum Censor war jett ein anderes geworden. Seine Arbeit wurde nach außen durch die Führer der Opposition gedeckt, deren öfsentliche Angrifse der Beamte vielleicht noch mehr fürchtete als die Verweise des Herrn v. Blittersdorfs. Während der Censor im Ansang nur zu bestimmten Stunden, welche ihm selbst zusagten, lesen wollte, mußte er sich auch darin bald dem Bortheil des Blattes fügen, und der stärkste Angrifs, welchen die Polizei längere Zeit gegen den Redacteur wagte, war der, daß man ihn einigemal zu einer Strase von 5 Gulden verurtheilte, weil er Anträge einzelner Mitglieder in der Eile ohne Censur hatte drucken lassen. Der Absat der Landtagszeitung wurde so groß, daß sie einen nicht unbedeutenden Ueberschuß abwarf, und die Opposition beschloß in ihrer Freude, daß dieser Ertrag dem Redacteur zu Gute kommen sollte.

Rur einen Monat batte bas neue Unternehmen gebauert, ba wurde bie Rammer aufgelöft, aber biefe Wochen hatten bingereicht, Mathy in eine gang andere Stellung zu verfeten. Er war mit ben bervorragenben Mitgliebern bes Lanbtage in fefte Beschäftsverbindung getreten, fein Name wurde im gangen lande mit Anerkennung genannt, bie Regierung betrachtete ibn nicht freundlicher, aber mit Schen. Und die Befferen unter ben Abgeordneten fühlten fich ibm perfönlich verpflichtet. Auch er batte bie Manner genauer fennen gelernt, mit benen er fortan auf Jahre eng verbunden fein follte. Es waren alte Befannte barunter, Itftein von würdigem Wefen, aber leer und unwiffend, ber mit falbungevollen Bbrafen und machtigen Tijchreben por Allem bie Frauen zu bezaubern verftant, Belder, ber ehrliche Bolterer, mit feiner gemüthlichen Seichtheit und bem gutbergigen Gifer, Ruenger, ber treue Freund ber Mufflarung, ein tatholischer Beiftlicher von ber guten alten Urt, bann ber reichbegabte, ehrgeizige, berrichluftige Canber, Boffmann, por Mathy's Zeit in Finang und Sandel ber ftarffte Arbeiter, und unter ben jungeren Baffermann, ein ebelgeformter,

beredter Mann, ber ihm in biefen Wochen von Allen am nächften trat.

Als sich am 19. Februar die Opposition in gehobener Stimmung, und wie Brauch ist, bei Mahl und Toasten zum letzten Mal versammelte, fühlten Alle, daß sie einen Theil ihrer Erfolge und Hoffnungen der Thätigkeit Mathy's zu danken hatten. Man rief ihm zu, daß er in die Kammer müsse, es gab viel geräuschvolles Lob für ihn, in Bassermann war es wirkliche Herzenswärme.

Mathh's Thätigkeit war vorläufig beendet; was die Neuwahl und die nächsten Kammern für ihn bringen würden, blieb unsicher, und ihm lag die Schweiz noch immer im Sinn. Gerade jett erhielt er von dort einen Antrag nach dem andern. Die Gemeinde Buren, Kanton Bern, lud ihn als Lehrer zu sich und wollte ihm das Bürgerrecht ertheilen, aber die Regierung in Bern, wo noch alte Berstimmung nachklang, erhob Bedenken und Mathh weigerte sich deshalb anzunehmen. Und wieder war die Rede davon, für Mathh eine Schule in Bucheggberg, Kanton Grandündten, zu gründen und ihn als Bürger aufzunehmen. Endlich beschloß die Gemeinde Grenschen ihn dadurch nach der Schweiz zu ziehen, daß sie ihn aus Dankbarkeit zu ihrem Bürger machte.

Das Frühjahr 1842 begann, Mathh siedelte mit seiner Familie nach Schweizingen über, wo er sich bei dem Schwager seiner Frau, Dr. Wilhelmi einmiethete und sofort die Gelegenbeit ergriff, den Töchtern seines Berwandten Stunde zu geben. Während er von da mit den Schweizern verhandelte, drängten die politischen Bekannten, er sei für Baden nöthig und müsse dei den Neuwahlen für die Kammer als Bewerber auftreten. Bassermann kam und bestand auf dem Eintritt, Welcker schrieb, seine Wahl solle durchgesetzt werden. So wurde Mathy veranlaßt, ein Weinpatent zu erwerben. Um nämlich für die Kammer wählbar zu sein, mußte man eine gewisse Summe

ieder an bireften Steuern bezahlen ober an Befoldung er-

halten. Die erwählten Abgeordneten, welche biefer Boraus= setzung nicht genügten, pflegten ein Batent au lofen, welches ihnen bie Berechtigung jum Beinhandel gab, und ben nöthigen Steuerbetrag ju gablen verpflichtete. Diefe bumoriftische Beife bem Gefet zu entsprechen war fein neuer Brauch, es hatten schon in ber letten Rammer wol ein halbes Dutend politische Beinbandler getagt. Die Regierung batte nicht widersprochen, in Bahrheit fehlten in bem enggezogenen Rreife ber Bahlbaren bamals allzusehr bie unabhängigen Männer, welche fähig und geneigt waren, ibre Landichaft zu vertreten. Die Opposition bestimmte ben Bablfreis Conftang für Matht, Itftein empfahl ibn, Fidler ichrieb für ibn in ben Geeblättern, Mathy ftellte fich ben Bablern vor und gefiel. Am 24. Mai wurde er mit großer Mehrheit jum Abgeordneten gewählt. Gleich barauf ging er, die Seinen in Schwetzingen gurudlaffend, nach Karlerube, um bie Landtagszeitung zu beginnen.

Die Bahl Mathy's erregte bei ber Regierungspartei große Entruftung, erft aus ber Schweig und aus bem Bertehr mit ben gefährlichften Menichen zurudgefehrt, ohne Bermögen, ohne Berbindungen in ber Beamtenwelt, ein Journalift, ein heftiger verfolgter Mann, bas war ein gefährliches Beifpiel, folche Babl brobte Born und Ausfälle ber Orteblätter auf bie Rednerbubne bes Landtags zu verseten. Man fuchte baber alle Mittel bervor, bie Bahl für ungültig zu erflaren, man trat mit ber Berner Regierung in Berbindung und fpurte in den Aften nach Beweisen für die Unftande: daß er in politischer Untersuchung gewesen war, baß ihm eine Schweizer Gemeinde bas Bürgerrecht zugesprochen batte, sogar, daß er burch bas Weinpatent mählbar geworben. Es gab in ber neuen Rammer einen barten Rampf. Dag ber lette Einwand binfällig fei, murbe auch von ben Begnern jugegeben. Endlich forberte Belder, gutmuthig und väterlich beforgt, Mathy moge felbft ber Rammer Aufflärung geben, im Fall ihm biefe überraschenden Angriffe nicht ben nötbigen Muth genommen batten. Da ftellte Mathy in ernfter und

gebobener Saltung bas Sachverbaltniß bar: er fei von bem babifchen Sofgericht freigesprochen, auch in ber Schweiz fet bie bort eingeleitete Untersuchung als unbegrundet aufgeboben worben, die Gemeinde Grenchen babe ibm bas Bürgerrecht augesprochen, aber bie Beftätigung burch bie Rantonregierung und feine Unnahme feien wegen feinem Gintritt in bie Rammer nicht erfolgt. Und feierlich ichlog er: "Die Sand auf bem Bergen erflare ich, bag ich außer ber Theilnahme an einer Studentenverbindung - und wenn dies eine Gunde ift, bann figen noch viele Gunber in biefem Gaale - in meinem gangen Leben an feiner Berbindung Theil genommen babe, weber an einer politischen noch an einer nichtpolitischen, weber an einer gebeimen noch an einer öffentlichen. Diefes, meine Berren, ift meine offenbergige Erflärung; wer es anbers weiß, ber trete auf, bier in biefem Saale ober im gangen Lande, wo er will, und beschuldige mich ber Lüge." (Lebbafter Beifall.)

Die beabsichtigte Niederlage war in einen Triumph Mathy's verwandelt, bie Babl wurde mit großer Stimmenmehrheit genehmigt, auch feine Begner faben fich ju ber Erklärung veranlaßt, daß man bor bem Privatcharafter bes Abgeordneten bie größte Achtung empfinde; julett ergriff Mathy noch einmal bas Wort und benutte ben Sieg um feine Grenchner gu rubmen: "Der Bfab in biefe Rammer ift mir nicht mit Rofen beftreut worben, er gleicht in meinem Fall bem Bfabe ber Tugend, ber fteil, enge, voll Dornen, aber boch ju manbeln ift. Gie haben bereits vernommen, wie es fich mit jenem Bürgerrecht verhalt. Die Gemeinde Grenchen bat es mir angeboten. Gine Annahme bon meiner Geite bat nicht ftattgefunden. Es liegt aber meines Erachtens in jenem Anerbieten nichts, was einem babifchen Staatsbürger Schanbe macht. Seit die Schweiz eine Geschichte bat, ift bies vielleicht bas erfte Beifpiel, bag eine fatholifche Landgemeinde einem protestantischen Fremben ihr Burgerrecht anbietet, und nicht etwa geblenbet

burch fein Gold, fondern einzig bewogen burch feine Berbienfte um ihre Schule. Der umgefehrte Fall ift baufiger vorgefommen, ber Fall 3. B., bag bas aufgeflärte protestantische Burich bem Dr. Schönlein bas Burgerrecht verweigert bat, weil er fatholisch ift! - Leid thut es mir, bag bie erften Borte, die ich in diefer Berfammlung reben mußte, meine Berfon betrafen. 3ch batte vorgezogen zu schweigen, bis Begenftanbe bier gur Sprache fommen, welche bas mabre Bobl bes Landes und feine Intereffen naber berühren, - bann, meine Berren, hoffe ich, Ihnen Stoff ju geben, aus welchem Sie

ein richtiges Urtheil über mich gewinnen fonnen."

Mathy wurde fogleich jum Mitglied ber Budgetcommiffion gewählt, und erhielt ben Bericht über die Beeresausgaben Babens. Seine erfte große Arbeit in ber Rammer follte benfelben Wegenstand behandeln, welcher 25 Jahre fpater wieder vor ben babischen Rammern bie lette große Gorge feines Lebens war. 3m Jahr 1842 war er noch eifrig gegen die Erhöhung bes Truppenbestandes von 10,000 auf 16,500 Mann, welche ber Bund von Baben geforbert hatte, er begehrte von ber Bartei Bermerfung, im Nothfall Steuerverweigerung, und mar ungufrieden, bag er mit biefem Antrag in ber Commiffion allein blieb. Unter ben Grunden, welche er anführt, find manche, bie er fpater felbft befampft haben wurde, in ber Sauptfache fteben ber erfte Rammerbericht und die lette Rammerforderung feines Lebens nicht im Biberfpruch. Jene erfte Forberung beischte mehr als 11/2 Procent ber Bevölferung, und bas Land war bamals weit armer als 25 Jahr fpater; Mathy aber begehrte Einführung ber Landwehrverfaffung und hob bervor, baß auch bie geforberte Starfe bas babifche Beer nicht zu einer felbftandigen Kriegsmacht forme. - Dagegen enthält bie Rebe Mathy's über ein Gefuch, in welchem Erböhung bes Schutes auf Baumwollengarn gefordert war, eine furze, aber treffliche Darftellung feiner Unfichten über Schutzoll und Sandels= freiheit, es find biefelben, ju benen er fich fein ganges Leben

lang befannt bat: allmäbliche Minberung ber Tariffage im Bollverein, mäßiger Schut für eine lebensfähige Induftrie, bis biefelbe erftartt ift, Berwerflichteit ber Bolle, welche Berboten gleich tommen. "Die fanatischen Schüler von Lift verfünden mit ihrem Ruf nach Bollschutz eine verderbliche Lehre. Mur barauf mochte ich noch aufmertfam machen, bag bie Baumwollen-Induftrie, fo wichtig fie auch für Deutschland fein mag, boch immer auf schwachen Fügen stehen wird, weil fie ibren Robftoff vom Austande begiebt und in diefem Begug von Rrieg und anderen Wechselfällen abbangig ift. Gie wird fo lange auf schwachen Fugen fteben, bis ber Bollverein bie Munbungen feiner Strome und feine Ruften gewonnen bat, bis eine beutsche Sanbelsmarine bie Baumwolle in ben Erzeugungsländern bolt, und eine beutsche Kriegsmarine biefen Rauffahrern ben erforberlichen Schutz gewährt. Bis es babin fommt, burfte aber wol noch einige Zeit bingeben."

Glanzpunfte ber Kammer maren bie Berhandlungen, welche fich an ben Borichlag Baffermann's: Umneftie für politisch Berurtheilte, und an ben Antrag Sanber's: Aufbebung ber Cenfur fnüpften. Dem erften folgte bie große Rebe Welder's, in welcher er für Aufhebung ber Ausnahmemagregeln und Ausbau ber Bundesverfaffung iprach, - es war bas Sauptthema feines politischen Lebens, die Forberung, auf bie er fo lange jurudtam, bis ber Bund aufgehoben war und ber warmbergige Mann unficher wurde, was er ferner angreifen follte. Begen bas Scheufal Cenfur eiferten faft alle alten Rebner ber Oppofition. Die Regierung und ibre Bertreter erlitten eine Rieberlage nach ber andern, ber Muth ber Opposition ging boch, Die Landtagezeitung that ihre Pflicht. Es waren Bochen froblicher Aufregung für bas gange Land. Für Mathy ber Beginn eines neuen Lebens; wenn er unter treuen Befannten faß, bann lachte wieber ber Schelm aus feinem großen feuchten Muge, in erhöhter Rraft arbeitete fein Beift, und ein Befühl überlegener Gicherheit bas er lange entbehrt, machte feine

Borte freundlicher, fein Befen mittheilfam. Er trug zwiefache Arbeitslaft, als Abgeordneter und Mitglied ber Budget-Commiffion ben Militaretat, ben ichwerften Bericht ber Rammer, für welchen ibm umfangreiches Studium nöthig war, und als Berausgeber ber Landtagszeitung gang allein bie Rieberschrift und Redaction ber umfaffenben Mittbeilungen: jebe Laft fo, bag fie allein ftarte Schultern verlangte. Er überarbeitete fich auch einmal und wurde leidend, unterbrach barum feine Thatigfeit boch nicht. Es war ein neues Leben auch für Frau Unna. Bon Schwetzingen tam fie mit bem Gobn ben lieben Abgeordneten auf einige Wochen gu besuchen, fie borte mit Entzücken sein Lob aus Bieler Munde und nahm bie Glüchwünsche und Sulbigungen feiner Benoffen entgegen. Und fie fand Colleginnen von ber zweiten Rammer zu abnlichem 3wed in ber Rabe, benn barin bewies fich unverwüftlich beutsche Art. Die Abgeordneten bielten fich ritterlich gegen bie Frauen, fie begehrten, wenn fie prachtvolle Worte für Freibeit und Baterland sprachen, vor Allem, daß ihre Freundinnen auch etwas bavon vernahmen, und ben Frauen war gar nicht ju verbenfen, wenn fie ihren Untheil an ben Ehren ber Manner ersehnten. Auch bei ber großen Tragodie in ber Baulsfirche Frankfurts haben die beutschen Sausfrauen ben vielbewegten Chor gebilbet und ben Streit ber Belben mit leifen Bechfelftropben begleitet.

Aber auch die Wähler kamen in schöner Begeisterung. Ein Brauer aus Lahr suhr ein Faß vortreffliches Bier heran zur Labung der Streiter, ein patriotischer Dichter widmete ein Gedicht in Schwarzwälder Mundart, Zustimmungsadressen rauschten wie ein Regen, Abordnungen brachten noch Werthvolsleres, als die Sitzungszeit sich ihrem Ende nahte. Itstein's alte Helbenkraft, bereits mit unzähligen Bechern beschenkt, wurde diesmal durch einen Eichenkranz geehrt, Hoffmann erhielt einen Pokal, die Wähler von Sinsheim übersandten einen Pokal an Sander, die von Achern an Rindischwender, die von Weins

heim und die von Freiburg zwei Pokale für Welcker. Auch aus Naffau und Rheinbaiern kamen Abressen und dazu funfzig Flaschen Hochheimer, was den Nuten hatte, daß das Haus in der darauf solgenden Abendsitung mit ungewöhnlichem Feuer die Censur verurtheilte. Mathh aber warb bei den freudig geöffneten Seelen für ein neues Unternehmen; er hatte sich ausgedacht, die Censurfreiheit für Werke über 20 Bogen zu benutzen und unter dem Titel: "Baterländische Hefte" einen Band kleiner Abhandlungen in Lieferungen zu politischer Belehrung für das Volk herauszugeben.

Raum war ber Landtag geschloffen, fo begann er nach einer fleinen Reife burch bas Land ju Schwetzingen froblich bie Ausführung.\*) Die feche größeren Auffate, welche er bafür schrieb, waren für ihn die Erholung von ber Arbeit. Für uns ift nicht ber wadere Inhalt bas Bichtigfte, fonbern bie erufte Richtung auf ben praftischen Rugen, welche Mathy baburch ber Rammeropposition ju geben suchte. 218 34stein ibn ben Kammermitgliebern auführte, batte er gesagt: "Sier bringe ich euch einen, wie ihr noch feinen gehabt habt." Und bas follte fich in gewiffem Ginne als mahr erweisen. Wer jest bie Berhandlungen ber babischen Kammer in jenen Jahren burchlieft, ber wird, auch wenn er frei von ber Borliebe eines Biographen ift, zuverläffig finden, bag Mathy, ber Journa= lift, unter ben babischen Liberalen vom Jahr 1842 und ben folgenden fast ber einzige Abgeordnete war, welcher nicht als Bournalift, sonbern als Bolitifer fprach und handelte. Die

<sup>\*)</sup> Baterländische Hefte fiber innere Angelegenheiten für das Boll, herausgegeben von Mitgliedern der zweiten Kammer (Karlsruhe, Malsch & Bogel, 1842, 1843, zusammen 6 hefte). Bon Mathy sind darin: die Berfassung und der badische Landtag von 1842; Papiergeld zur Unterstützung des Cisendahnbaus; Borschläge zur Hörderung der Buchdruckerei und des Buchhandels in Baden; der neue Zolltaris; eine neue Schrift gegen die zweite Kammer von Hannibal Fischer; Berhältnisse der Bollsschusser: Schluswort.

gesammte babische Opposition jener Jahre frankte an bem bebenklichen Umftand, daß fie die Rednerbühne ber Rammer in ber Sauptsache nur benutte, um gepreftem Bergen Luft zu machen; weil das gedruckte Wort unfrei war, wurde das gespro= chene Wort ber Bolfsvertreter ju einer rhetorischen Stilubung, bie an ben Miniftertisch gerichtet, im Grunde für die Babler bestimmt war. Durch bas Sprechen befriedigten fie Gemuth und Gewiffen. Auch wo fie forberten, thaten fie bas wie Zeis tungeschreiber. Gie erliegen offene Briefe in Form bon weitgebenden, hoffnungslosen Anträgen an die eigene Regierung, ben Bunbestag, bie Großmächte. Sie waren in ber Lage immerfort ihrer Regierung Selbenthaten zuzumuthen, obgleich fie recht gut wußten, daß bie Ausführung unmöglich war. Und fie gebrauchten biefes Mittel zu wirken im Uebermaß, weil fie fich fagten, baß ihnen nichts übrig bleibe, als unabläffig ihre Ungufriedenheit fund ju geben. Es ift mabr, diefe Gewöhnung an das Pathos weitgebender Antrage ward ihnen burch bie elende politische Lage nabegelegt, aber fie felbft murben bie Opfer. Da fie mehr auf ben Beifall außerhalb bes Saufes, als auf unmittelbare Erfolge arbeiteten, wurden fie Stlaven ber Bolfsgunft; ba fie bie Regierungsbeamten unaufhörlich bedrängten und ben Großberzog und feine Rathe burch bie Zumuthung beunruhigten, gleich Lafabette ober Gir Robert Peel zu handeln, so tamen fie mit ben Führern bes Beamtenthums burchaus in fein gesundes Einvernehmen, auch wo biefe im Stande waren, ber Rammer entgegenkommenbe Bugeftanbniffe gu machen. Immer waren fie Angreifer, bie Regierung immer im Bertheidigungeguftand, bis eine große Schicksalswendung beibe rathlos fand. Da ftanben bie Mitglieder ber Opposition betäubt und widerstandslos vor ben letten Folgerungen ihrer eignen tonenben Bolfereben, bie Beamten fnickten haltlos wie Robrhalme im Sagelfturm. Unter ben Wenigen, welche biefer Kriegsführung einer schwachen Zeit nicht nachgaben, nicht in ben Reben und nicht im Berhalten, war Mathb. Schon im Jahr 1842 ift die gebrungene, fraftige und sachgemäße Sprache bes neuen Abgeordneten in auffallenbem Gegensat zu ben mäfferigen ober breiten Reben ber meisten Andern; auch wo er Unrecht hatte, sprach er als ein gebankenvoller, ernfter Mann. Er galt bamals, ja auch später in ber Baulsfirche, nicht für einen ber erften Redner, er mutbete ben Sorern, welche an pathetischen Wortfluß allaufebr gewöhnt waren, scharfe Aufmerksamteit zu, und feiner Natur fehlte ber leichte Schwung und bas Musgeben auf große Wirfung, welche jedem freudigen Redner unentbehrlich find. Er war nicht ohne Bathos, aber bie Gewalt feiner Empfindung außerte fich wie in furgen Blitfcblagen, benen lang rollender Donner fehlt, die Wirfung eines Augenblide war vielleicht scharfer und einschneibenber, aber fie wurde schnell burch neue Erwägungen gebändigt und in bas Innere jurudgebrängt. Gewöhnlich fprach er anspruchslos zur Sache, felten im Unfange, er liebte als erfahrener Referent bas Wort vor ber Entscheidung zu nehmen, die Gegner mit furgen Streiden zu wiberlegen, in wenig Gaten was er wollte feft zu formuliren. Und baber fam es, baß er auf die Abstimmungen einen weit größeren Einfluß ausübte, als die meiften boch bewunderten Sprecher. Er mühte fich wo er angriff, zuerst ben Standpunkt ber Gegner zu versteben und er mar febr bereitwillig an Gegnern zu rühmen, was ihm förderlich er= schien. Er brach auch auf ber Tribune einigemal besonbers beftig und verletend beraus, und biefer Gifer einer fraftigen Natur verleitete Barteigenoffen und Freunde wieder zu ber Unficht, bag er von Bergen für außerfte Magregeln fei. Aber in bem, was er forberte, war er immer gewiffenhaft und bebächtig. Wichtiger noch war für feine Erfolge eine andere Eigenschaft: er fprach nur, wenn er etwas burchfeten wollte, und er vergaß nie, daß das Wort auf ber Rednerbubne nur eine, und nicht die wichtigfte Silfe ift, um Landtagemehrheit und Regierung für ein Gesets zu gewinnen. Er wollte nur bas Erreichbare burchseten, sein Versahren war: Schritt für Schritt ben Gegnern Boben abgewinnen, und er begriff sehr wohl, daß auf der Rednerbühne Badens das Höchste für Deutschland gar nicht zu erlangen war. Darum aber, weil er nicht Redner sein wollte, sondern Gesetzgeber, ist er im Kampf stetig gewachsen, und hat gedauert, während die Mehrzahl seiner Genoffen sich aushöhlte und verging.

Unter ben Ginwürfen, welche bie Regierungspartei gegen bie Wahl Mathy's erhoben hatte, war auch ber gewesen, baß ber Erwählte feinerlei festes Einkommen babe. Der Borwurf wurde gehäffig vorgebracht, er war auch gegenüber bem Rebacteur ber Landtagszeitung nicht gang mabr, aber er war nicht obne Grund. Wer die öffentliche Bertretung feiner Mitburger übernimmt und einen großen Theil feiner Zeit ben Weschäften bes Landes widmet, ber wird nur bann die Burgichaft ber Starte, Duge und Unabhangigfeit haben, wenn bas Saus feines eigenen Lebens fest begründet ift, und er mit feinen Landgenoffen ficher verbunden wirft burch Saushalt und Geichaft. Die erfte Sorge bes Burgers gebort ber Familie, bie nächste bem Rreis von Interessen, in welchem er für fich arbeitet um für Andere nützlich zu werben, die britte erft ber Uebernahme von Bertrauensämtern für Gemeinde und Staat. Wol ift jedem Bürger bie Pflicht gegen ben Staat bie bochfte irbische Pflicht, und an jeden Bürger fann in außerordent= lichen Fällen einmal bie große Zumuthung treten, für ben Staat fich, feinen Wohlftand, ja vielleicht bas Beil feiner Lieben jum Opfer zu bringen. Aber bas ift ber Unterschied mischen bem unabhängigen Mann und bem Beamten ober Militär, die fich bem Staate eidlich gelobt haben, baß bem jugeschworenen Mann bie Singabe an fein Amt in jedem Tage als die erfte Aufgabe bes Lebens befteht, benn von treuem Dienft im Amt bangt auch bas Gebeiben feiner Familie ab. Und wenn folden Mann einmal übermäßige Arbeit für ben Staat verhindert, ben nöthigen Wachdienst für bas Wohl ber Seinen zu thun, so empfinden wir dies als einen tragischen Widerstreit in seinem Leben und wir schenen uns mit Recht, ihm einen Borwurf zu machen. Wer aber freiwillig große Pflichten gegen sein Bolk auf seine Leben nimmt, der vermag diesen Pflichten gerade nur dann dauernd zu genügen, wenn er den gesunden Egoismus hat, zuerst sein Haus, dann die Ansorderungen und Bortheile seines eigenen Geschäfts sestzuhalten. Denn nur durch die Gesundheit und Kraft, die er in den Kreisen bewährt, welche ihn am engsten umschließen, behauptet er Achtung und Bertrauen seiner Landgenossen. Das soll die Regel sein in wohlgeordnetem Staat, in friedlicher Zeit, und jede Ausnahme hat sich zu rechtsertigen.

Much für Mathy war die Zeit gekommen, wo ihm eine fefte und ansehnliche Stellung unter feinen Mitburgern Bebürfniß wurde. Es war am 1. November beffelben Jahres 1842, in welchem er Abgeordneter geworden war, daß ihm plotlich die Aussicht auf folche Stellung geöffnet wurde. Baffermann ftellte ibm an biefem Tage ben Antrag, in Compagnie mit ihm eine Buchhandlung zu begründen. Die Thätigfeit Beiber im Geschäft follte nur eine Nebenarbeit fein, Die ihre politische Wirksamkeit nicht binbern burfe, ein fleines sicheres Berlagsgeschäft guter Bücher; von bem Ertrage follten bie Binfen bes Unlagekapitals, welches Baffermann faft gang allein einschießen wollte, zuerft abgezogen, ber übrige Bewinn zu gleichen Theilen getheilt werben. Mit Saltung gab Baffermann ber freudigen Empfindung Ausbruck, daß er baburch auch dem Freunde einen Erwerb zu bereiten hoffe. Der fo fprach, war von allen Kammerbefannten Mathy ber liebfte. 36n hatten Natur und Berhältniffe freilich weit anders geformt. Als Sohn reicher Eltern, welche noch in Mannheim lebten, im Schutz eines gemächlichen Wohlftanbes war er aufgewachsen, er ftand in eigenem Haushalt immer noch als der geliebte Sohn des Elternhauses, Stolz und Freude ber Familie. Das Leben batte ibn felten raub angefaßt, ein feiner Beift und ein

warmes Berg, gute Renntniffe und glangenbe Rebnergabe machten ibn zu einem ber hoffnungsvollsten Manner bes bamaligen Babens. Er felbft hatte fich mit frischer Zuneigung an Mathy geschloffen, die Zuverläffigkeit, die ungeheure Urbeitsfraft, bas gemüthvolle und babei zuweilen bemantharte Wefen erschienen ihm wie eine Erganzung zu feiner eigenen Anlage. Es waren bie erften froben Monate einer aufgebenben Männerfreundschaft, in welchen er fich ben Gefinnungs= genoffen als Geschäftsfreund zu gesellen beschloß. Auch Mathb empfand in seiner warmen Beise ben Reiz dieses menschlichen Berhältniffes. Und als ihm ber Antrag unter Bedingungen fam, die so hoffnungsvoll aussahen, da nahm er freudig und ohne Bebenken an. Gerade bies Geschäft war ihm nicht gang fremb, er hatte in fleineren Berhaltniffen bereits einige Erfahrungen bafür erworben, fein gewerbliches Unternehmen ftanb in fo inniger Berbindung mit ber geiftigen Cultur ber Ration, er felbft durfte fich in umfangreichen Bebieten bes buchbandlerischen Berlags als leidlich bewandert betrachten, er burfte vielleicht auch von feinen politischen Berbindungen Bortbeil für bas Geschäft hoffen.

Er versenkte sich sogleich in die Vorbereitungen, suchte sich über Betrieb und Gewohnheiten des Berlagshandels bei Bekannten und durch Bücher zu unterrichten, und entwarf das Nundschreiben, in welchem das neue Geschäft dem Buchhandel angezeigt wurde. Mit frohen Hossnungen beschloß er das Jahr zu Schwehingen mit seiner Hausfrau und trat mit dem 1. Januar 1843 in das neue Comtoir. Er war jetzt auch als Schriftsteller ein gesuchter Mann, und die Anträge zu literarischen Arbeiten häuften sich, er sollte die Mannheimer Abendzeitung übernehmen, für mehre Blätter Beiträge liesern, schrieb auch für die Constitutionelle Revue Weil's nach Stuttgart einen Artitel über babische Zustände.\*) Aber er sand sogleich, daß

<sup>\*)</sup> Gebruck 1843, Bb. I. Ein zweiter Auffat Mathy's über babifche Busiande in ben Constitutionellen Jahrbüchern von Weil: 1844, Bb. II.

eine Berlagsbuchhandlung kein Geschäft set, welches man behaglich als Nebenarbeit behandeln dürfe; sie machte viel zu thun. Bald kamen die Manuscripte, dicke Hefte darunter, deren Bersfasser, bereits arm an Hoffnung, nach einem Berleger umher suchten, Werke aus entlegenen Gebieten der Wissenschaft, harte Zumuthungen für einen Unternehmer, welcher sein Geld aussgeben soll, damit Wenige das gedruckte Buch beachten, noch Wenigere kaufen.

In biefen erften Wochen bebächtiger Erwägung und Abweisung gelang ben Freunden, ein Wert für die neue Firma au gewinnen, welches auf viele Jahre ein Lieblingsbuch ber Deutschen werben follte, und ein froblich aufblühenbes Dichter= talent, bas ber ergablenben Boefie ein neues Bebiet von Stoffen auführte. Es waren "bie Dorfgeschichten" und es war Berthold Auerbach, welche in bas Geschäft und bas Leben ber Familie Mathy traten. Daß die Geschichten aus bem Schwarzwald beutsche Berhaltniffe schilberten, daß fie feine politische und fociale Tendenz aufdrängten, daß fie liebevoll und forgfältig von einem echten Dichtergemüth geschaffen waren, bies erfchien ben Lefern als eine Erlösung von bem modischen Salon= fram ber Literatur, von unwahren, unmöglichen und nichts= nutigen Romangestalten, welche bamals burch beutsche Seelen mühjam unter ber Berrichaft frangösischen Geschmacks qusammengebacht wurden. Und daß ber neuen Sandlung bie Freude wurde, gerade bies Buch von guter und großer Wirfung ben Deutschen zu vermitteln, durfte Mathy mit Recht für ein günstiges Borzeichen halten. Als barauf ber jugenbfrische Dichter in Mathy's Saufe heimisch wurde und in feiner berglichen Beise die neuen Bekannten ju Bertrauten feiner Dichter= arbeit machte, ba öffnete fich für Mathy und feine Gattin ein anmuthiger Bfab in bas Zauberland ber Boefie. Der Lebrer aus bem Schweizerborf und ber Schwarzwälber Dorffohn tauschten in anregendem Berkehr ihre Erinnerungen, es waren ähnliche Berhältniffe und es war in Mathy berfelbe Bug, bie

Bergangenheit in warmer epischer Beleuchtung zu schauen. Beibe gaben und empfingen reichlich von einander. Dem Dichter tam im anregenden Gefprach mit ben lieben Freunden bie luftige Erfindung, er theilte Gebanken und Blane mit, wie fie gerade lebendig wurden, und ließ die Freunde die Arbeit feiner erfreulichen Rraft in bem geöffneten Bergen belauschen, und ber Politifer fpenbete wieber ficheres Urtheil und große Auffaffung bes wirklichen Lebens und gab bem Schaffenben feine Beobachtungen, und über Allem bie Einwirfung feines eigenen mannhaften Charafters. Aus foldem Austaufch inneren Lebens erwuchs für Beibe eine gute Freundschaft. Oft noch follte feitbem Jeber von ihnen bie Freude empfinden, welche neue Berbindung mit bem wohltbuenden Wesen Anderer bereitet. aber Beibe bewahrten in ihren Beziehungen bie liebevolle Erinnerung baran, baß fie faft zu gleicher Zeit, auch geschäftlich vereint, ber Nation werth geworben waren, und Beibe em= pfanben, so oft fie an einander bachten, zugleich etwas von Albengrun und fraftigem Duft ber Bergtannen.

Die meiften Schriftsteller, mit benen Mathy zu verfehren batte, jogen Ruten von ber warmbergigen, überlegenen und babei boch fo anspruchslosen Beise, womit er ben gemeinsamen Bortheil wahrnahm. Freilich nicht mit Allen glückte es ber Handlung fo gut, wie mit Auerbach. Go war burch einen literarischen Freund aus ber Schweiz ber Ungar Bilnet an bie Sandlung empfohlen worben, und Mathy hatte in lebhafter Theilnahme an ber bedrängten Lage biefes unförmlichen Talentes die Novellen Abelab und Toni in Berlag genommen. Aber als barauf ber Schweizer Freund zu einer öffentlichen Besprechung bes Dichters aufgeforbert wurde, schrieb er unwillig jurud, daß die Bücher schlecht seien. Da antwortete ibm Mathy wie folgt: "3ch hatte mit Baffermann barüber gefprochen, was bu zu Bilney's Büchern fagen würdeft. Er behauptete, bu werbeft bier wie überall bie Schwächen und Fehler herausfangen und unbarmherzig geißeln. 3ch wider= sprach und entgegnete, bu werbest auch bem Guten Gerechtigkeit widersahren lassen, und ben glühenden Haß gegen Unterdrückung, die Begeisterung für Menschenwohl und Freiheit, das angeborne obgleich nicht ausgebildete Talent ebenfalls würdigen. Ich hatte mich geirrt." Diese vorsichtige und boch sehr entschiedene Art dem Urtheil eines Andern Richtung zu geben, ist besonders bezeichnend für die Person des Schreibenden.

## Stillleben in der zweiten badifchen Kammer.

3m Mai 1843 fiebelte Mathy mit feiner Familie nach Mannheim über. Gein Sauswesen murbe jest eingefügt in bas Bürgerthum ber Baterftabt, Frau Unna richtete wieber eine fleine Wohnung behaglich ber, Rarl ber Gobn gebieb und besuchte bie Schule; ohne große Ereignisse zogen bie folgenben Jahre über bie Säupter ber Sausgenoffen. Mathy arbeitete auf bem Comtoir, bes Abends war er am liebsten babeim bei Weib und Rind, zuweilen besuchte er eine ber ftillen Zusammentunfte, welche die Abgeordneten Babens unter einander, ober mit ben Gesinnungsgenoffen ber Nachbarftaaten zu halten liebten. Um 22. August feierte bas babifche Bolt ben 25jabrigen Beftanb feiner Berfaffung mit großer Begeifterung. Die Regierung benahm fich ungeschickt. Sie batte bas Teft am liebsten verwehrt. Da bie Scham bies nicht zuließ, bullte fie fich in murrisches Schweigen und überließ ber Opposition fast allein bas Feld, bie Bürgermeifter vorher warnend und nachber wegen unerlaubten Gebrauchs ber Glocken mit Saft bedrohend. Opposition aber war biese Festfeier nicht nur politische Pflicht, auch Genuß; benn Bolfereben, Trinffprüche und freudige Böllerschüffe waren bamals erprobtes Rüftzeug bes Liberalismus. Die Abgeordneten vertheilten fich als Redner über bas gange Land, und burften nach ber Feier fich rühmen, mehr Ginficht in die mabren Intereffen bes Fürftenhauses und bes Staates bewiesen zu haben, als Berr von Blittersborff. Mathy war nach seinem Wahlfreis Constanz gerusen, nahm aber die Einsabung für Schwetzingen an, er setzte dort in einer ernsthaften Rede auseinander, wie viel bereits durch die Versassung gewonnen und was noch zurück sei, und betrachtete vergnügt die Theisnahme der Dorsseute, und daß auch die Schulkinder so zahlreich auf laubgeschmückten Wagen herangesahren und durch Brezeln gefrästigt wurden. Nach dem Fest saßte er die Neußerungen der Volksstimmung, Reden und Festbeschreibungen in einer Schrift zusammen: Die Versassungsseier in Baben, Fr. Bassermann. 1843, welche über 20 Bogen start und darum censurfrei, dem Lande eine unverstümmelte Erinnerung an seinen Ehrentag bieten sollte und als Vatersländische Hefte Beste Bb. II im Buchhandel erschien.

In dem ungewöhnlich langen Landtage, der vom 23. November 1843 bis zum 22. Februar 1845 dauerte und 157
Sigungen zählte, erhob sich Mathy gleich in den ersten Wochen
mit einem aussührlich begründeten Antrag auf Herstellung des
freien Gebrauchs der Presse. Allerdings war die Censur ein
Leiden der Nation, welches, wie er wohl wußte, durch den
Einzelstaat nicht beseitigt werden konnte, aber in dieser Bevormundung sah er den Quell aller Berditterungen und Gesahren,
welche der inneren Entwicklung Deutschlands drohten, und in
der Preßfreiheit die einzige sichere Grundlage für gesetzlichen
Fortschritt, und er hielt sich überzeugt, daß die Erlösung von
diesem Alp in kurzer Zeit der mündigen Nation zu einer
besseren Staatsordnung verhelsen werde.

Die Begründung dieses Antrags machte das größte Aufsehen, sie galt in Baden als ein Meisterstück von Landtags-arbeit und sicherte Mathy's parlamentarischen Rus. In der Hauptsache ist sie eine Geschichte der badischen Censur, noch heut dem Historiser werthvoll. Die Einleitung aber ist außersordentlich bezeichnend für Still und Denkweise des Redners und darf hier nicht sehlen. Mathy begann am 20. December 1843 in der Kammer, wie folgt:

"Es lebt irgendwo ein Mann, von fraftigem Rorperban und fefter Gesundheit, verftändig und gut geartet. Der Mann bient mehren herrn und löft feine schwierige Aufgabe jur Bufriedenheit aller; bies beweisen bie guten Zeugniffe, welche er befitt. Er balf fogar feinen Berrn aus einer großen Befahr; er rettete fie aus ben Sanben eines machtigen Nachbars, ber es auf ihre Sabe abgesehen hatte. In bem Rampfe, ben er beftand, batte er fo guten Gebrauch von feiner Rraft gemacht, baß ihm die herren versprachen, er burfe fortan nicht mehr blindlings ihren Geboten folgen, fonbern felbit Borichlage machen, frei und offen fagen, mas er für bas Befte balte, fie würden barauf achten; bies würde für fie und ihn am zuträglichsten sein. Der Mann that so und ward unbequem. Man warf ibm vor, er trete zu berb auf; er mache garm im Saufe, reize bie vielen Sunde, welche bie Berren für ibr Bergnügen bielten, ju lautem Bebelle und ftore überhaupt bie Sausordnung. Er wurde zwar fortwährend zu allerlei Dienftleiftungen verwendet und mußte für Rüche und Reller forgen; wollte er aber ein Unliegen vortragen, fo mußte er bies bei einem Bebienten anbringen, ber ftrengen Befehl hatte, nur bas Angenehme zuzulaffen, bas Unangenehme bagegen gurudguweisen. Die Wahrheit aber ift felten angenehm; bas Angenehme oft nicht mabr; an alte Schulden und Berfprechen zumal wird Niemand gern erinnert.

"Der Mann, meine Herren, ift das beutsche Bolt; das freie Wort, sein altes Recht, ist ihm seierlich verheißen, und es ist die zugesagte allgemeine Bestimmung über den Gebrauch des freien Wortes dahin gegeben, daß der Deutsche ungehindert sprechen dürse über Alles, was ihn nichts angeht oder keinen Bezug auf seine Geschäfte hat. Will er dagegen seine Meinung sagen über das, was ihm nütze oder schade, was ihm sehle oder ihn belästige, so muß er den bitteren Kern der Wahrheit unter einer Hülle vom süßen Gegentheil versteden, seine sträsliche Tendenz zur Offenheit in ein löbliches Schmeicheln verkehren,

und zulett, — weil er in solchen Künften boch immer ein Stümper bleibt, — seine Gebanken, bevor sie laut werben, einem Meister Hämmerling unterbreiten, der sie entweder als ganz unbrauchbar vernichtet, oder in einer Weise zurecht zerrt, daß auch der Gescheidteste nicht mehr erräth, was sie ursprünglich

gewesen fein mögen.

"Go, meine Berren, fteht es mit ber freien Meinungs= äußerung in Deutschland. Go fteht es mit ber Breffreiheit für Zeitungen und Zeitschriften, für alle Schriften über öffentliche Angelegenheiten in engeren und weiteren Kreifen, für alle Schriften, bie an bas Bolt gerichtet find. - Dag man beute bie Bügel etwas lofer läßt, um fie morgen befto ftraffer anaugieben; daß man bier ben Nachbar gur Rechten, bort ben Rachbar zur Linken ärgert, bis man fich mit ihnen verftanbigt, gegenseitig nur lob ju geftatten: bies andert bie Sache eben= fo wenig, als wenn versichert wird, man meine es nicht fo fcblimm, man wolle feine Wahrheit unterbrücken, fondern nur für ben gehörigen Anftand forgen. Ohne Freiheit gibt es feine Wahrheit, nur Nachbeterei; teinen Unftand, einzig Dreffur. Dem Rinbe fteht bas Bangelband nicht übel, ben Mann beschimpft es; ben Sträfling, ben Babnfinnigen überwacht bas Auge bes Barters, ber Unbescholtene geht feinen Weg allein.

"Auffallende Fürsorge, welche den Geist beschränkt, der nur mit Worten schaden könnte, und die Hand frei läßt, welche doch stehlen oder morden kann; zarte Pflege der Sicherheit, welche das Werkzeng der Gedankenverbreitung, die Presse, unter politische Aufsicht stellt, und doch andere Werkzeuge, welche das Leben zerkzeug fönnen, dem freien Gebrauche anheimgibt; merkwürdige Achtung vor der edelsten Gabe des Schöpfers, vor dem freigeschaffenen Menschengeiste, die ihn dem Giste gleich achtet, das nur abgegeben wird wenn vorher nachgewiesen ist, von wem und wozu es gebraucht werden soll!

"Bo find nun bie Früchte, an benen man bie Beisheit ber Gebankenbeschränkung und Anftanbssorge für bie beutsche Nation zu erkennen vermöchte? - Wir erblicken folche gu= nächft in ber Lage, worin fich bie Silfsquellen bes materiellen Boblftandes befinden. Ebenfo frei, wie ber Strom ber Bebanten, bewegen fich bie Strome, auf benen ber Sanbel bie Erzeugniffe ber Urproduction und bes Gewerbfleißes abund zuführt. Mit eben bem Erfolge, wie bie Pregcommiffion bes Bundes, fiten Commiffionen balbe Jahrhunderte lang an ber Elbe, ber Befer, bem Rhein, fie fliden bier und fliden bort, und bringen boch nichts Rechtes zu Stanbe. Bergebens, wie ber beutsche Schriftsteller, muht fich ber beutsche Schiffer; bier versandet bas Strombett, dort beschweren ibn Bolle, und am Unterlaufe bes beutschen Stromes trifft er ben fremben Böllner, ber feinesweges bie Schifffahrt unterbrucht, sonbern nur bafür forgt, baß fie fich innerhalb ber Grengen eines beutschen Anstandes bewege. - Und wie wird ber Deutsche angesehen bom Auslande und im Auslande? Meine Berren, ich will barüber binweggeben, benn die Röthe ber Scham fteigt bom gepreften Bergen gum Antlit empor, beim Sinblicke auf bie Migachtung, welche fich fund gibt in fo vielen Zeichen! Der Ruffe, im Besite beutscher Provingen, sperrt die Grenze, fperrt die Donau, rudt langfam und ftatig an ihr berauf; bem Danen find wir tributpflichtig am Gund, er zwingt Deutsche die banische Sprache, bas banische Commando ju lernen; er ruft gang Standinavien auf gegen Solftein-Schleswig, bas bie Errungenschaft eines halben Jahrtaufends gegen banische Uebergriffe mit unverbroffenem Muthe behauptet. Dem Britten, bem Sollander find wir Consumenten, fruges consumere nati und weiter nichts; ber Frangofe befigt Det und Straßburg, und ift noch nicht fatt von beutscher Beute. - 3m Auslande ift ber Deutsche moblgelitten; er ift ein unterrichteter Mensch, ein treuer, fleißiger Arbeiter; man bat ibn gern als Schulmeifter, als Einwanderer, ber im Schweiße feines Angefichtes obe Streden urbar macht, als Sandwerfer, als Dienftboten, als Werbfolbat. Aber er muß fremben

Zwecken bienen; vom Baterland muß er sich lossagen; man tennt es nicht, es gibt kein Lebenszeichen von sich: man kennt nicht einmal eine beutsche Diplomatie, geschweige ein beutsches Bolk.

"So hängt im Leben Alles zusammen. Ein Bolt, bessen ebelste, bessen geistige Thätigkeit unwürdige Fesseln trägt, kann auch seine materiellen Hilfsquellen nicht gehörig entwickeln und wird in seinen Beziehungen nach außen weber geachtet noch anerkannt."

Das war Mathy's "ironische" Beise. — Er war barauf Berichterftatter für Baffermann's Antrag auf Ginführung einer Rapitalftener. Er begegnete ben Einwürfen bagegen burch bie guten Borte: - "Ungerecht find alle Steuern in einem Staat, ber fie fchlecht verwendet. Wo bagegen ber Bolfshaushalt öffentlich ift, die Berwendung ber Mittel unter ben Mugen, unter Mitwirfung bes Bolfes geschieht, wo bie burgerliche Freiheit fo befteht, baß fich Jeber mit Stolz als Blieb bes Bangen fühlt, wo biefes Bange etwas taugt und gilt in ber Welt, ba wird weniger über Ungerechtigfeit und Druck ber Steuern geflagt. Ift bies vielleicht ber mabre Grund, bag man in Deutschland fo viele ungerechte Steuern finbet?" - Er bewährte fich als schlagfertiger Kämpfer gegen jebe Art polizei= licher Qualerei bes gemeinen Mannes und befampfte mit Erfolg ben Berfuch die Forftgesetze zu verschärfen. Wo er für Erleichterung bes Berfehrs und Forberung bes Sanbels fprach, entwidelte er eine Sachtenntniß, welcher Minifterium und Begner Anerkennung nicht verfagten; als feine Bartei wieber forberte, bie Beereslaft zu minbern und eine Landwehr einzuführen, erflärte er, bag militarifche Umgeftaltungen Babens in ber Sauptsache bebeutungslos bleiben würden, wenn nicht wenigstens für bas gange achte Bunbescorps einheitliche Orbnung erreicht würde. "Man klagt über ben Aufwand für bas Militär, aber er ift nicht sowol zu boch aus bem Grunde, weil er an fich zu boch ift, sondern zu boch für bas, mas ba= mit erreicht wirb." Das wichtigfte Ergebniß bes Lanbtags war eine neue Strafprozegorbnung, allerbings noch obne Geschworne, Mathy nahm nur einmal als Redner Theil, um eine zwedlofe Beschränfung aus bem Entwurf zu entfernen, welcher ben Frauen bas Buboren im Gerichtsfaale wehren wollte. Rurg vor bem Schluß brachte Belder bie geheimen Biener Conferenzbeschlüffe von 1834 vor bie Rammer und beantragte bie Erflärung, bag biefe Beschlüffe im Fall ihrer Echtheit ben Sobeiterechten von Thron und Staat Baben wibersprächen. Die Beschlüffe übergab er "bem Gottesgericht ber öffentlichen Meinung". Für ben Untrag erhob fich fast bie gange Rammer, Mathy ohne barüber zu fprechen. Er batte schon im Jahr vorher schweigend zugehört, als Itstein auf seinem Gut Sallgarten in einer gelabenen Zusammenfunft liberaler Abgeordneter feierlich eine Abschrift bes verwerflichen Aftenftudes vorlegte und mit bufterem Behagen als Berichwörung gegen bie Freiheit offenbarte. Mathy merkte, bag bas Band ber beiligen Allianz bereits gernagt war und bag bie Staaten in eine neue Babn ibrer Bolitit traten. Der Landtagszeitung batte er biesmal einen Redacteur, Rarl Stein, vorgeschoben, ber ihm aber nur einen fleinen Theil seiner Arbeit baran abnahm.

In der Zwischenzeit bis zum nächsten Landtage wurde Mathy viel durch eine neue Bewegung der Seelen in Anspruch genommen. Aus den Wäldern Oberschlessens rief das Glöcklein einer katholischen Dorstirche zum Sturm gegen das Papstthum; Ronge's offener Brief zog durch die Länder, und der wackere Theiner d. ä. nahm auf der Kanzel von seiner Gemeinde beweglichen Abschied, legte die Kirchenschlüssel auf die Sche des Altars und ging nach Hause um seinen Priesterrock auszuziehen. Wer in Süddeutschland freisinnig dachte, versnahm dies unerwartete Ereigniß mit großen Hoffnungen. Es erschien als Wiederaufnahme des Kampses der Wessenzischen Semeins der Ausschlässen Semeins den als Ausschlag des alten Papstthums, vielleicht als Beginn den als Ausschlag des alten Papstthums, vielleicht als Beginn

einer beutschen Kirche, welche die Aufgeflärten aller Befenntniffe in fich vereinigen würde, es galt für besonders hoffnungsvoll, daß fleine Priefter ber Rirche burch ihr Gewiffen gum Austritt gedrängt waren. Die Ferne verschönte, und man begehrte neue Waffen gegen ben Ultramontanismus. Angesehene Gelehrte ber Universität, würdige Staatsbeamte waren eine Zeitlang geneigt, ihre Kraft ber neuen Bewegung zu widmen. Auch Mathy war mit ganger Seele babei. Er wußte wohl warum. Es war berfelbe Bewiffenstampf, biefelbe Tebbe bes Gingelnen gegen berrichfüchtige Prieftermacht, welche einft feinen lieben Bater aus ber Rirche getrieben batte, er borte benfelben Bannfluch gegen bie Abtrunnigen ausgesprochen, ber einst auf ben Pfad Arnold Mathy's geschleubert war. Erinnerungen aus früher Jugend, Anklage und Born, Die er als Anabe belaufcht, wurden in ihm lebendig. Aber wie warm auch fein Berg für bie Sache firchlicher Freiheit schlug, nicht weniger loctte ben Poli= tifer ber Gebanke, baß fich jett für bie Regierungen eine Belegenheit bot, ben Rampf gegen die ultramontane Kirche ohne eigene Gefahr aufzunehmen, wenn fie nur rubig bie Bewegung gewähren liegen und ben neuen Gemeinden die jum Gebeiben unentbehrliche Freiheit gewährten. In biefem Sinne murbe auch er für einige Jahre Förderer ber beutschfatholischen Bewegung und er brangte fogar feinen lieben Autor Auerbach (Nov. 1845): "3ch habe die Hoffnung, einmal mit Ihnen in ber freien beutschen Rirche jufammengutreffen. Selfen Gie mit an bem Bau, welcher alle wadern Deutschen in einer großen und freien Gemeinschaft zu versammeln bestimmt ift. Spinoza fiegt in Deutschland im 19. Jahrhundert."

Die Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Wer durch die Selbstwilligkeit eigenen Geisteslebens aus dem Glaubenszwang seiner Kirche gehoben wird, hat in unserer Zeit gewöhnlich kein starkes Bedürfniß sich in eine neue Gemeindeordnung einzusügen, die Versöhnung der katholischen Kirche mit dem Staat der Neuzeit aber mag nicht durch Austritt Einzelner oder ganzer

Gemeinden bewirkt werden, — solcher Austritt ist der herrschenden Partei sogar willsommen, — sondern dadurch, daß sich in der Aristokratie der Bischöfe selbst, d. h. unter den Bollpriestern in irgend einer Zeit die Macht unseres Bolksthums und unserer Bildung äußert. Der alte Beamtenstaat der Deutschen, ja noch der Berfassungsstaat in seinem Ausgehen war zu schwach, um solche Einwirkung auf das Gemüth Derer auszusiben, welche das Recht des heiligen Salböls und der Priesterweihe haben. Es steht dahin, ob größerer Berfall der päpstlichen Herrschaft, eine völligere Entwicklung des nationalen Stolzes und größere Festigkeit der Staaten einmal einem deutschen Erzbischof den Muth geben werden, im Berein mit seinen Suffraganen und der Pfarrgeistlichkeit die alten apostolischen Rechte der Priesterschaft von der römischen Partei zurückzufordern.

Als Mathy am 25. November 1845 jum brittenmal in ben Landtag reifte, war er nicht nur bie ftartfte Arbeitsfraft ber Rammer, auch fein Unfeben im Lanbe war fest begründet. Bon ben Beteranen war Sanber geftorben, Soffmann nach bem Norben gefandt, bagegen nahmen jest neue Manner Blat, barunter Soiron und Brentano, - Seder war icon 1843 eingetreten. In ber Regierung felbft tampften noch uneinig bie Anhänger von Blittereborff und Binter. Mathy fagte beshalb voraus, bag ber landtag nicht lange bauern werbe. Die Liberalen tamen in gereigter Stimmung; bie Regierung batte bie Berhandlung ber vorigen Geffion über jene Wiener Conferenzbeschlüffe aus bem Landtagsprotofoll ftreichen laffen, Itiftein und Beder waren aus Preugen als paglofe Frembe ausgewiesen worben und ber babische Gefandte in Berlin batte theilnahmlos jugefeben, Die Willfur ber Boligei und Cenfur erschien unleiblich.

Der Landtag nahm einen furgen und fturmischen Berlauf. Mathh schalt, daß man außer bem Budget nichts als ein Gesets über Wehrverfassung in Aussicht gestellt habe, für die nöthigen wirthichaftlichen Reformen fei nichts geschehen. Belder ichilberte in febr beweglicher Rebe bie traurige Lage bes Lanbes, um eine feltsame Abresse an ben Großbergog zu beantragen, "baß biefer alle verfaffungsmäßigen Rechte schützen möge", worauf bie Regierung erflärte, ber Großbergog fonne eine fo gefaßte Abreffe nicht annehmen; Bittel endlich beantragte Gleichstellung ber Deutschfatholifen mit ben Befennern anderer chriftlicher Confessionen. Und bier gab Mathy ben Forberungen seiner Bar= tei fraftigen Ausbruck, er verbammte ben polizeilichen Gemiffens= awang und forderte Gleichberechtigung aller Religionen. Und als barauf die Rammer mit gabllosen Betitionen gegen Zittel's Antrag bestürmt wurde, und die conservativen Abgeordneten einen Religionsfrieg in Aussicht ftellten, ba rügte Mathy bie Mittel, welche Conservative und Ultramontane gebrauchten, um bas Bolf aufzuftacheln, und bag bas Pfaffenthum bie Freunde ber Glaubensfreiheit vor dem "barbenden Bolf als bie Sochbesolbeten und Millionare" verflagt batte, und er ichloß mit ber Erflärung, bag er ben Beftrebungen gur Befferung bes Arbeiterloofes Gebeiben wünsche, bag aber ber Communismus, auch wenn er in ber Rutte auftrete, ibm zu rabital fei. Sein Sauptstreit aber war wieder gegen bie Cenfur. Gin Gerviler, ber Abgeordnete Blat, ben Mathy in feinen Journalartifeln gern jum Gegenftand bitterer und launiger Angriffe machte, batte ben Antrag geftellt, vom Bunbestage ein allgemeines beutsches Prefigeset zu erbitten, benn bie Cenfur fei boch fein Schutz ber Regierung gegen freche Ungriffe, fondern eine lächerlich ohnmächtige Baffe. Da fuhr Mathy mit überlegener Gewalt gegen ihn los und in einer feiner wirtfamften Reben charafterifirte er ben als barmlofen Altweiberschreck bargeftellten Qualgeift und schilberte Die Willfür und Liebebienerei bes polizeilichen Cenfors, ben er "Mufter= cenfor" nannte, mit ftarten Farben. Als er barauf von einem Ministerialrath gefragt wurde, ob er burch biefen Ausbruck eine beftimmte Berfon - Uria-Sarachaga in Mannheim - habe

beleidigen wollen, antwortete er: "Es ift nicht meine Absicht, Jemanden zu beleidigen, aber wenn zufällig einige Züge meiner Schilberung auf einen bestimmten Censor passen, so kann ich nichts dassür, und jederzeit bin ich bereit, meine Leußerungen in diesem Saal hier oder vor Gericht, oder auch noch auf einem andern Wege zu vertreten." — Die Regierung vermochte mit der Kammer nicht sertig zu werden, die Spannung war fast unerträglich geworden, und die Ausschilbigung der Kammer am 9. Februar 1846 den Meisten erwünscht.

Sogleich nach dem Schluß des Landtags gab der gewissenhafte Mathy, weil die Landtagszeitung vor Schluß des Abonnements unterbrochen war, den Abonnenten in täglich erscheinenden Nummern ein "Wochenblatt" als Fortsetzung mit einer Rundschau zur Entschädigung, er schrieb die Artifel darin mit besonderem Behagen und setzte den Ultramontanen und Servilen launig und in scharfer Ironie so arg zu, daß er ihnen wie ein Landschrecken erschien und einige sich zerschlagen vom Kampsplatze zurückzogen. Seine Beliebtheit im Bolte stieg hoch, er wurde in Neden und Bersen geseiert, in einem Gedicht seine Geistessülle mit einem röthlich-blauen Amethyst verzschen, in einem andern wurde er durch die Frage beehrt: wer schwingt der Wahrheit Banner kühn im Kamps für Preßfreiheit? Mathy, he, holla, Mathy.

Die ehrenvolle Bezeichnung als Ebelstein und Bannerträger machte ihm persönlich nicht so viel Vergnügen, wie jene
Verbächtigung durch die Gegner als Millionär, denn mit
diesem Ausdruck war es besonders auf ihn, den Buchhändler
abgesehen. Und wenn es einmal im Haushalt recht knapp
herging, neckte er die Hausfrau durch diesen Titel. Nämlich
die Buchhandlung brachte zwar recht viel Arbeit, auch manche
kleine Freude und gute Bekanntschaft, aber zur Zeit noch keine
Reinerträge. Manches Buch wurde start begehrt, — die
Dorfgeschichten wurden der Verlagshandlung immer werthvoller,
— manches andere Buch dagegen beharrte phlegmatisch auf

bem Lager, und leiber hatten gerabe bie bickften folche Reigungen, Mathy war in Mannheim viel burch bas Comtoir in Unfpruch genommen, hielt auch wenn er mit bem Freunde in Rarleruhe war, bas herrenauge über bem Geschäft und beforgte einen großen Theil bes Briefwechsels mit ben Schriftstellern, aber seine Ginnahmen mußte er nach wie vor in literarischer Thatigfeit suchen; fo lieferte er g. B. bem Mannheimer Journal besondere Kammerberichte. Geit 1845 wohnte er während der Kammersitzungen in Karlerube bei seinem Freunde Malfch; in ben wenigen Freiftunden, welche ihm blieben, verfebrte er am liebften mit alten Befannten aus ber Burger= fchaft von Rarlerube, ober in ber Sanslichfeit feines Gaft= freundes, bort fang er frohlich jum Rlavier beutsche und frangofische Lieber, übte mit ber Tochter bes Saufes vierbandig - er spielte recht gut vom Blatt - und unterhielt fich mit feinen Bertrauten über Staat, Rirche und Literatur. Während in ber Rammer Minifter, Gegner und felbft Barteigenoffen immer wieder über die scharfe Ironie feines Wefens flagten - auch Fickler in ben Seeblättern erwähnte nach langer Lobrebe biefe Eigenheit als "bie Schattenlinie feines Bilbes" war er unter ben näheren Befannten von so milber Berglichfeit, fo gart und schonungsvoll berichtigend und forbernd, baß feine Ankunft immer als ein Gewinn für ihr Leben begrüßt wurde. "Denn er verftand ju belehren, ohne bag er fühlen ließ, wie man im Wiffen unter ibm ftebe; indem er die Menichen beraufzog, machte er fie zu feinen Berehrern und Freunden", urtheilte einer ber näheren Freunde. Es mar bei folder Unwesenheit Mathy's in Rarleruhe, bag einft im Sardt= walbe Feuer ausbrach. Mathy eilte mit einigen Befannten binaus und traf bort Golbaten, welche mit ihren Faschinen= meffern junge Solgung niederhieben, ben Brand einzubämmen. Er warf fogleich ben Rod ab, griff fraftig ju, gab ben Golbaten Anweifung, warf fich an ber gefährlichen Stelle ber gungelnden Glut entgegen, die Lobe wehte ihm um bas Saupt

und die Flammen suhren hinter ihm her. Aber durch angestrengte Arbeit gelang es dem Feuer Einhalt zu thun. Bei der Rücklehr sorderte Mathh die Freunde nach dem Abenteuer zu nächtlicher Kahnsahrt auf dem Rheine. Der Mond schien hell und lustig auf die arbeitmüden Männer, um den Kahn blinkten die kleinen Bellen, Mathh war in sehr glücklicher Stimmung, sang und lachte, und die Begleiter tausten zur Erinnerung an die Nacht eine gute Sorte Landwein, die sie in den Kahn geschafft, nach Mathh's Angabe "Mondschein" und hegten sie seitdem treulich als Haustrunk, im Andenken an den Freund.

Unterbeg ruftete fich bas Bolf zu ben Neuwahlen, heftig ftießen die Barteien in ben Ortsblättern auf einander, auch gegen Mathy's Wieberwahl in Conftanz wurde ftart gearbeitet, obne Erfolg. Die Sprache ber liberglen Blätter wurde leibenichaftlicher, Mathy erfannte bie Unzeichen ber Zeit; er burfte jett als ber eigentliche Führer ber Liberalen gelten, die fteigende Aufregung riß ihn nicht fort, fonbern mabnte ihn gur Borficht. Er fab in bem Umftanb, baf Beff, bas Saupt ber Schule Winter's, aus bem oberften Gerichtshof in bas Staatsminifterium berufen murbe, auten Billen ber Regierung, ber Bolfsvertretung entgegen zu fommen. Als ber Landtag unter Mittermaier's Borfits - am 3. Mai 1846 begann, gewann Mathy Soffnung, biesmal bei ber Regierung Forberung ber Bolfswohlfahrt burchzuseten. Die Mangel ber Forftschulen, die Bedürfniffe ber Weinbauer, die Nothwendigfeit bes fofortigen Baues ber Kinzigthalbahn zur Berbindung mischen ben babischen Gisenbahnen und ber Schifffahrt auf bem Bobenfee, bie Gründung einer Bant für bas Großbergogthum, die wieder angeregte Ginführung ber Rapitalftener, behandelte er eingehend und als praftischer Rathgeber ber Regierung. Er befürwortete obne Rudficht auf bas Gefchrei fübbeutscher Fabrifanten fortschreitenbe Tarifermäßigung bes Bollvereins. Und er fagte, daß eine fünftlich erhaltene Induftrie nicht nur eine Krantbeit, sondern eine Berfündigung an bem verbrauchenden Bolte fei, und wie fehr bie Erweiterung bes Bollvereins über ben Morben und bie Rufte ihm aus nationalen Gründen am Bergen liege. Wieber fprach er gegen bie Cenfur, und er prophezeite jest, bag ihre lette Stunde balb ichlagen werbe. Und wieder sprach er für die Deutschkatholiken, beren fleine Gemeinden von den Ultramontanen als eine Berichwörung gegen Gott und die Chriftenheit, ja gegen ben babischen Thron verdammt wurden. Es war um das Ende dieser Sigung, wo bie zweite babifche Rammer einmal eine bramatische Scene bot, wie fie fonft nur auf ber Bubne vortommt. Unter allen Ultramontanen war der Abgeordnete Buff, Brofessor in Freiburg, ber Opposition am widerwärtigften. Mathy fannte ibn bon alter Zeit, ber Mann batte fich einft als Rabifaler in ber Schweiz umbergetrieben, war bann ploglich jur Pfaffenpartei übergegangen und trug einen fanatischen Gifer gur Schau, an beffen Chrlichkeit in bem frechen und hohlen Gefellen niemand glauben wollte. Er faß jest zum erstenmal in ber Rammer, eiferte gegen die Gleichstellung ber Juden und beantragte bie Befreiung ber fatholischen Rirche von ber Oberberrichaft bes Staats, wobei er fich rober Ausfälle nicht enthielt. Opposition beschloß ihn ju gerknirschen. Zuerft erstaunte sich Brentano über ben Gifer bes Abgeordneten, ber por elf Jahren nicht einmal an die Unfterblichfeit ber Geele geglaubt babe. Das erflärte Buff für eine Berleumbung. Darauf las Brentano bie Strophe eines gebruckten ichwülftigen Bebichtes von Buff, worin allerdings die Fortbauer nach bem Tobe spöttisch abgefertigt wurde. Buff erflärte beftig, bas Bebicht fei für einen Argt bestimmt gewesen, und fügte ben unparlamentarischen Wunsch bingu, daß die Spurnafe bes Borlefers boch auch nach ben ersten Incunabeln des Buff suchen möge. (Tumult, Brafibent Mittermaier ftrafend: "36r Benehmen ift nicht parlamentarisch.") Darauf erhob fich bräuend bie Geftalt Mathy's und er fprach: "Der Abgeordnete Buff bat

an ben Tag erinnert, wo, beute por vierbundert Jahren, beutsche Fürsten in Frankfurt berietben, wie fie ber Uebergriffe Roms fich erwehren tonnten. Gie wurden überliftet, und Jabrbunberte lang bugte Deutschland burch unfägliches Unglud, bon beffen Schlägen es fich beute noch nicht erholt bat. Bene Bartei, von welcher die beutige Motion ausgeht, wirfte ftets verberblich für Deutschland und als Deutscher trete ich ibr entgegen. Aber auch als Abgeordneter ber Stadt Conftang bin ich veranlagt, die Motion zu verwerfen. Die Bürger von Conftang wiffen wohl, wer schuld ift an bem tiefen Sinten ihrer einft großen und blübenben Stabt. Bene Bartei war es, welche die Protestanten vertrieb, baß fie auszogen nach Winterthur, und bort Gewerbe und Sandel in Schwung brachten. Bor ihren Mauern fab Conftang bie Scheiterhaufen flammen, auf benen Sug und Sieronymus ibr Leben ließen um des Glaubens willen. Man will bort Aebnliches nicht wieder seben, und beute machen geringere Berletzungen und Bedrückungen wegen religiöfer Ueberzeugung einen ebenfo peinlichen Eindruck, als bamals die Flamme ber Scheiterhaufen. Um ihre beffere Befinnung an ben Tag ju legen, erließen im Jabre 1843 eine Angabl fatholijcher Burger in Conftang, worunter fiebengigiabrige Greife, eine Ginlabung gu Beitragen für ein Denkmal ber beiben Märthrer Sug und Sieronhmus. In jener Einladung mar folgende Stelle ju lefen: "Die Flammen bes Regergerichts haben gwar ben Leib biefer Marthrer gerftort, nicht aber ihren Beift. Die Geschichte nennt Suß und Sieronumus als die erften Bertbeibiger ber religiöfen Freiheit, als Borfampfer ber großen firchlichen Reformation." - Mathy verlas die Worte aus bem Jahrgang 1843 ber "Seeblätter". - "Meine Berren, biefe Borte ichrieb fein Brotestant; es bat fie - ber Abgeordnete Buff geschrieben." Welder (einschaltend): "Nachbem er schon Professor war." Allgemeines Erstaunen, Unterbrechung, Buff macht eine berneinende Bewegung. Mathy: "Es ift boch richtig? Gie haben

biese Worte geschrieben?" Buss: "Ich werde dem Abgeordneten Mathy antworten. Es war eine große Bersammlung —"Mathy: "Sie haben diese Worte geschrieben?" Buss: "Nein." Mathy: "Sie haben diese Worte nicht geschrieben?" Buss: "Nein." Mathy: "Bohlan denn, — hier ist Ihre Handschrift." Er zieht das Papier, woraus Buss die fraglichen Worte als Zusat zu dem Entwurf der Einladung geschrieben, aus der Tasche, hält es dem Abgeordneten Buss entgegen und zeigt es sodann den Mitgliedern, welche sich herandrängen. Buss: "Ich sage dem Abgeordneten Mathy: Ia, ich habe es geschrieben." Präsident Mittermaier wieder strasend: "Es geschieht Ihnen Necht, Herr Abgeordneter Buss; Sie haben sich das selbst zuzuschreiben. Sie sind genug gebeten worden, die Begründung der Motion zu unterlassen." Die Motion des Abgeordneten Buss wurde gegen zwei Stimmen abgelehnt.

Das war der letzte große Augenblick jener guten Zeit, in welcher die badische Kammer in gemüthlichem Stillleben polterte und den Deutschen von ihrer Rednerbühne Artikel über politische Freiheit zusandte. Es war auch das letzte Mal, daß

Mathy bie Lanbtagszeitung für Baben berausgab.

## Der Kampf für die Verfaffung.

"Es geht ein frischer lebendiger Geist durch Deutschland. Der Norden und die Mitte sind in einer Bewegung, die vorsher nie dagewesen ist, die aber nachhaltiger sein wird, als die Bewegung in unserm wetterwendischen Süden. Preußen muß vorwärts, das Schaufelspstem ist unhaltbar und eine entschiedene Reaction unmöglich. Es bedarf nur eines kleinen Anstoßes um den Widerstand zu brechen, welcher dis jetzt noch der besseren Gestaltung der Berhältnisse entgegen wirkt. Nie wurden, wie jetzt, politische, religiöse, sociale, volkswirthschaftsliche Fragen so zu sagen auf offenem Markte verhandelt, selbst die Zeitungen zeigen Spuren davon, Censur und Bücherversbote helsen nicht mehr." Das waren die Worte Mathy's im Sommer 1846, wie er sie im Briese an einen Freund in der Schweiz aussprach.

Die alte Einigkeit ber babischen Opposition war freisich kaum noch zu erhalten. Der Miswachs von 1846 machte bas Bolk unzufrieden, socialistische Lehren kamen von Frankreich her über die Grenze, eine revolutionäre Literatur gewann Berbreitung. In der Nähe Mathy's bildete sich eine neue Linke, welche auf die Leidenschaften der Masse rechnete. Seine Baterstadt Mannheim umschloß in ihren Mauern eine ganze Anzahl Abgeordneter der verschiedensten Richtungen, hier wohnten außer einigen Servilen nicht nur Bassermann und Mathy, auch Itzlein und Hecker, und entgegengesetzte Bestrebungen

stießen sich hart um die Köpfe der Bürger. Hecker und Struve machten den "Zuschauer", Fickler in Constanz "die Seeblätter" zu Verkündern der neuen Lehre, die liberale Kammermehrheit wurde Gegenstand ihrer versteckten Angriffe, die Jugend und die Arbeiter wurden aufgestachelt, und sollten zum Freiheitssheer herangebildet werden. Noch war persönlicher Verkehr unter den Führern in den alten vertraulichen Formen, aber schon beobachteten sie argwöhnisch einander Worte und Thaten.

Bei Mathy und seinen Freunden war die Ueberzeugung oben= auf, baß für Deutschland eine schwere Wendung bevorftebe, aus welcher nur bie Ginbeit retten fonne, bag bie Durchführung einer repräsentativen Berfaffung in Breugen Borbedingung für bie Ginigung Deutschlands fei, daß bie Berfaffungen in ben übrigen beutschen Staaten vor revolutionaren Belüften geschützt und auf gesetlichem Wege fortgebildet werben müßten. In diefer Ueberzeugung hielten die Mitglieder ber Opposition am 29. November 1846 eine Zusammenfunft in Durlach und beschloffen fest zusammenzuhalten gegen die zerstörenden Richtun= gen und als Mittelpunkt ihrer Bestrebungen eine neue große Beitung ju gründen, die Deutsche Zeitung. Beder war nicht erschienen, wol aber noch Brentano und v. Itstein. Mathy felbft gab feit bem Ottober 1846 wieder eine Wochenschrift beraus, "bie Rundichau" zweimal wöchentlich, bie er bis Ende 1847 fortführte und worin er außer ben Tagesneuig= feiten gemeinnütige Auffate über Zeitfragen und politische Berichte fcrieb; es war bas fleine Blatt feiner Politit und zeigt in vielen Correspondenzen die Gefechtsweise eines Barteiführers. Obgleich er nicht selten burch verbeckte Angriffe ber jungeren Barteigenoffen berausgefordert wurde, butete er fich boch einer Berftimmung lauten Ausbruck ju geben, er hatte bie Soffnung nicht aufgegeben, daß bem Treiben der Anderen ohne offenen Bruch burch erhöbte patriotische Warme ber Nation die Wirfung verdorben werden würde.

Go fam bas 3abr 1847. Das Beamtenthum wirth-

schaftete noch immer in der alten Weise mit Polizei und Censur und arbeitete in dem theuren und getreidearmen Jahre dadurch den Radikalen in die Hände, was diese in den beiden nächsten Jahren dankbar vergalten, indem sie wieder dem Rückschritt den Weg ebneten. Zwar blieb Baden von den Tumulten brotloser Arbeiter verschont, welche in anderen Landschaften ausbrachen. Aber viele empfanden und verkündeten, daß es so nicht mehr lange fortgeben werde.

Mathy batte jest einen Lieblingswunsch burchgesett. Mit bem Juli begann bie Zeitung ber beutschen Partei, Gervinus Redacteur, Fr. Baffermann Berleger. So war Mathy mit zwiefachem Untheil baran gefeffelt. Rie trat eine beutsche Bei= tung achtunggebietender vor bie Nation. Die beften Liberalen aus allen Theilen Deutschlands babei betheiligt, die Zeitung Mittelpunkt und Organ einer neuen Partei, die fich in jugend= licher Kraft rührte. Daß fie auf gang Deutschland angelegt war und vom Guben aus vor Underem preußische Ungelegenheiten besprechen follte, war ber größte Fortschritt. Und fie bat im Gangen die boben Erwartungen, mit benen fie begrüßt wurde, nicht getäuscht. Rein Blatt bat fo viele Kräfte namhafter Gelehrter: Gervinus, Sauffer, Dablmann, G. Befeler, Bait, Dropfen, und feines fo viele banbelnde Bolitifer unter feinen Gönnern und Mitarbeitern gegablt, wenige baben fo reiche Folge glanzender und fluger Auffage gebracht. Gie ift auch einer ganzen Reibe nambafter Tagesschriftsteller bie bobe Schule geworben, auf welcher fie in die Geheimniffe beutscher Redaction eingeweiht wurden: Krufe, Seller, Aegidi, S. Marg-Daß Mathy trot fleiner Meinungsverschiedenheiten und Wechselfälle ein eifriger, febr thätiger und wichtiger Mitarbeiter war, bedarf faum ber Erwähnung. Er schrieb unter anderem bis Frühjahr 1848 die Landtagsberichte aus Baben borthin, und gab feine Landtagszeitung auf.

Kurz barauf betrieb er eine neue Bersammlung von Absgeordneten aus beutschen Staaten. Das Organ ber neuen

Partei war geschaffen, jest galt es Berftanbigung über bie nächsten Schritte. Um 10. Oftober 1847 trafen ju Seppenbeim unter Anbern Sansemann und fpater Meviffen aus Breugen ein, Beinrich von Gagern aus Darmftabt, Römer aus Würtemberg, Bergenhahn aus Naffau, Mathy, Baffer= mann, Soiron aus Baben, bagu auch noch Itftein. Die Berhandlungen biefer gewählten Gefellschaft find fehr mertwürdig. Bei ber Frage, auf welchem Wege zu einem beutichen Staat burchzudringen fei, ftanden zwei Anfichten einander gegenüber. Die eine forberte Bertretung ber Nation bei ber Bundesversammlung und allmähliche Umwandlung des Bun= bes, und zu biefer Unficht standen die meiften Gubbeutschen, auch Baffermann. Mathy war bagegen: ber Gebanke ift er= baben, eine Aussicht auf Berwirflichung nicht vorhanden. Der Bund enthält Glieber, die zugleich auswärtige Mächte find, wie Danemark und Rieberland, biefen ift eine beutsche Bolitik unmöglich, andere, die wenigstens nicht ausschließlich beutsche Mächte find, und folche, welche Gebietstheile enthalten, die gwar beutsch find, aber nicht jum beutschen Bunde geboren. Eine Nationalvertretung aber forbert auch eine National= regierung, ausgerüftet mit ben Befugniffen ber oberften Staats= gewalt, und biefe ift bei bem völkerrechtlichen Bunde nicht mög= lich. Das Ziel ber Einigung Deutschlands zu beutscher Politik und gemeinsamer Leitung nationaler Interessen wird beshalb eber erreicht, wenn die öffentliche Meinung die Ausführung bes Zollvereins zu einem bentichen Bereine forbert. Sier hat man bereits eine, wenn auch mangelhafte Berwaltung, biefer fann eine Bertretung von erwählten Notabeln zur Geite geftellt werben. Schon bat ber Zollverein bie Leitung gemein= schaftlicher wichtiger Angelegenheiten in Sänden, bat Berträge mit auswärtigen Staaten abgeschloffen, enthält ben Reim einer Bereinspolitif, die burch feine fremden Glieder geftort ift. Un Boll und Sandel werden fich andere Intereffen reiben, Landund Bafferftragen, gleiche Befteuerung, Gewerbeverfaffung,

Marine, Confulate, Sanbelsgesete. Durch folde Ausbilbung jur Macht geworben, wird biefer beutsche Berein eine unwiber= ftebliche Anziehungefraft auf die übrigen beutschen Länder üben, endlich auch ben Unschluß ber öftreichischen Bunbeslandichaf= ten berbeiführen und fo eine wahrhaft beutsche Macht werben. Diese Auffassung, nachbrudlich vertreten, bis ins Gingelne burchgesprochen, vereinigte endlich alle Meinungen. Doch wurde beschloffen, auch feine andere Gelegenheit, welche die nachfte Beit bringen möge, unbenütt ju laffen, um für die Ginigung ju wirfen, und bagu in ben Rammern ber Gingelftaaten Un= trage zu ftellen. - Es war ein fluger Rath, und es war eine mutbige Stimmung, in welcher bie fleine Babl patriotischer Männer sich mit Sändedruck trennte. Nicht gang auf biesem Wege ift bie Ginigung Deutschlands angebahnt worben, aber ber Gebante, welcher zu Grunde lag, bag nur burch Ausschluß ber unbeutschen Bestandtheile und unter ber Bormacht bes Zollvereins, Preugen, und bag ferner nur burch Berftandigungen awischen ben Regierungen und bem Bolt ber gesetliche Fortschritt zu gewinnen fei, fant befruchtend in die Seelen. Die Zugeftandniffe ber Regierungen aber boffte man bamals burch bas Drängen aus bem Bolfe zu erreichen.

Als am 9. December 1847 ber babische Landtag wieder eröffnet wurde, war die Luft sehr schwül, Handel und Berkehr stockten, Mißbehagen und Unzufriedenheit war allgemein, dem guten Willen des Ministeriums sehlte der rechtzeitige Entschluß. Zunächst bedrohte eine wirthschaftliche Noth. Die drei größten Fabriken des Landes kamen durch den Sturz zweier Bankhäuser zu Karlsruhe ins Stocken, das Ministerium hatte den Willen, dieselben durch theilweise Zinsbürgschaft für die Gläubiger zu halten, und trat mit diesem Vorschlag vor die Kammer. Mathhwurde Berichterstatter der Commission, er stand entschieden auf Seite der Regierung, nicht nur, weil die Zeit eine außerordentsliche Maßregel ersordere und das Wohl von tausend brotlosen Arbeitern zu bedenken sei; sondern vor Allem deshalb, weil

Die Regierung ber Rammer feine Babl gelaffen babe, bas Minifterium felbft batte ablehnen fonnen, es habe aber burch feine Borfchläge bereits bie rechtzeitige Auseinandersetzung ber Bedrängten mit ben Gläubigern verhindert und baburch ibre Lage verschlechtert, wenn jest die Kammer fich gegen eine Zins= bürgschaft ausspreche, so würden brei fraftige und hoffnungs= volle Fabrifen rettungslos bem Berberben anheimfallen. Dar= über gab es Mitte Januar 1848 febr erregte Berhandlungen, in welchen ber Parteizusammenhang aufhörte, bie Unterftützung ber Millionare war nicht nach ber Ansicht bes Bolfes und bie Wegner riefen unwillig, baß es ein arges Unrecht fei, ben Gadel ber Steuergabler ju gefährben, bamit bie Capitaliften ber Berlegenheit enthoben würden; auch Baffermann ftimmte gegen Mathy. Zulett wurden die Untrage Mathy's mit einigen Abanderungen angenommen. Seder aber hatte biese Belegenheit benutt, eine socialistische Abresse von 63 Arbeitern an die 63 Abgeordneten zu empfehlen, worin die zweite Rammer über bie Roth bes vierten Standes belehrt und bie Schrankenlofigkeit verklagt wurde, mit welcher bie Bermögenden und Fabrifanten die wehr = und ichutlofen Arbeiter und fleinen Deifter erdrücken könnten. Gin geharnischter Auffat in ber Deutschen Zeitung war die Antwort Mathy's, ber mit bem Angriff auf Beder ichloß: "bag Leute, Die fich au einer politischen Rolle berufen fühlen, die Gaufelei mit= machen, aus Kurzsichtigkeit ober Leichtsinn, bas barf einen billig in Berwunderung feten." Tief verlette biefer Tabel.

Dennoch behandelte Mathy im Ganzen die Radikalen mit vorsichtiger Schonung und zwang dadurch auch sie, welche in der Stille gegen ihn arbeiteten, zu einiger Mäßigung. In dieser Politik empfahl er selbst bei einer Wählerversammlung in Mannheim die Wahl Brentano's, der sich zur Zeit noch ruhig hielt, und suhr fort in seiner Rundschau die Spaltung unter den Liberalen, welche von der reactionären Partei frohlockend angekündigt wurde, zu verdecken. Er hatte guten Grund

bazu. Er sah, wie das alte System der Regierungen zusammenbrach, und daß es vielleicht nur noch einmal einer geschlossenen Mehrheit der Opposition bedürfe, um die Regierungen Südbeutschlands zu parlamentarischem Regiment zu nöthigen. Auch in Preußen war der vereinigte Landtag durchgesetzt, ein Ausgangspunkt für versassungsmäßige Entsaltung der großen Staatskrast gewonnen. In Baden aber war Bekt erster Minister geworden, die Rückschrittspartei erlegen. Deshald flog jetzt unermüdlich seine Feder, er drängte die Regierung, drohte den Servilen und mahnte frühere Freunde öffentlich zur Einigkeit. Und als v. Struve die Redaction des Mannheimer Journals aufgab, um in neuem Blatt sich wilder zu geberden, übernahm er selbst für einige Zeit auch noch die Leitung der führerlosen Zeitung.

Aber freilich in bem Behagen feines Sanfes, am Abendtifch von Frau Unna, zeigten fich die verwilberten Befannten feltener. Noch im Jahr 1845 batte v. Struve, ber fich ba= mals als Journalist der liberalen Opposition angeschloffen, fein phrenologisches Wiffen beim Theetisch vorgeführt, er hatte Mathy's Ropf begutachtet und baran außer Mangel an Borficht und einem Ueberwiegen ber Phantafie über ben berechnen= ben Berftand, auch mit Schreden einen ungeheuren Berftorungstrieb entbeckt und barüber gegen Frau Unna bie Sande jum Simmel gehoben. Best beobachtete bie Sausfrau, wie ihr Gatte alte Befannte aus biefem Rreise mit einer abweifen= ben Scharfe behandelte, Die er im perfonlichen Bertehr boch nicht immer banbigte, wie fest und friegerisch er einberschritt, und daß die Anderen ihn mit bufteren Mienen und mit Scheu betrachteten. Go fab fie einmal ben Führer ber Rabitalen in Mannheim feierlich in schwarzem Frack eintreten, und fie wußte boch, bag ber Mann gar feine bausliche Beranlaffung hatte, ihren Sausherrn ju Gevatter ju bitten; und bann borte fie in einer Nebenstube, wo fie gerade gegen ben Staub fampfte, wie der Radifale ihrem Sausberrn mit außerordentlicher Feierlichfeit eine Berausforderung Beder's überbrachte. 36r Mann batte ben Beder, wie fich ergab, irgendwo ins Angeficht scharf angegriffen, Beder hatte gornig Biberruf ober Genugthung verlangt und darauf hatte Mathy geantwortet: Widerruf. nein, er fonne noch viel mehr fagen. Jest tam ber Belfer Seder's um nochmals Erflärung zu verlangen, wo nicht, u. f. w. wie Mathy wolle. Diefer also wollte Biftolen am andern Morgen. Die Sausfrau bachte: ich fage nicht, bag ich's gebort babe, bas möchte ibm fein Berg schwerer machen, ich will warten, ob er mir es fagt. Aber ber falfche Mann fprach fein Wort, sondern führte nach Tische gemächlich einen auß= wärtigen Jugenbfreund burch bie Stabt. Am Nachmittag schellte es, Frau Unna öffnete felbft und an der Thure ftand Secfer mit einem Befannten, Die Sausfrau trat gurud und fab Seder boje an, boch ale biefer mit weicher Stimme frug: "3ft Rarl nicht zu Saufe?" wurde ihr leichter zu Muthe und fie versette gehalten: "Er ging fpazieren." Darauf faben bie Gafte einander an, "es ift am beften, wir geben gu Itftein, bitte, fagen fie Rarl, er moge binfommen." Als ber Gatte beimfehrte, fprach Frau Unna gewichtig: "Seder war bier." Mathy pfiff leife und machte ein schlaues Geficht. "Ich weiß Alles," fagte Frau Anna vorwurfsvoll. "Run, Rannchen, ich wollte bir teine schlaflose Racht machen, morgen frub batteft bu es erfahren." Mathy ging ju Itftein, Beder trat langfam auf ibn gu, bot ibm gogernd bie Sand: "bu bift auch gar zu schonungslos, wenn bu anfängst." Mathh antwortete, bie Sand faffenb: "mir ift's recht, wenn wir nicht Studenten fpielen." Und Itftein ftand als Friedenstifter baawischen. Aber seit ber Zeit war Beder, wenn er mit Mathy zusammentraf, nicht unbefangen. Auch Itiftein, ber fich fo gern bereit erflärte, feine letten Rrafte bem Baterlanbe gu weiben, fühlte im Innern ben Stachel. Ginft war er bes jungen Mathy geehrter Gonner gewesen, und Pathe bes erften Sobnes, jest ward ber Alte beläftigt burch die Tüchtigfeit und noch mehr burch bie Gelbständigkeit bes jungeren Abge-

ordneten, noch galt er im Bolt für ben Führer ber Opposition, nicht mehr in ber Rammer. Gin jungeres Geschlecht batte ibn überwachsen, feine Declamationen waren abgenutt, feine Eitelfeit war findischer geworben, fein Bedürfniß nach Bewunberung bebenfenlofer. Da war fein Wunder, daß ihm Mathb in ber Stille unbehaglich und läftig wurde, und bag er qu= lett mit greifenhaftem Difmuth nach bem ftarferen Manne binüberfab. Da war ferner Fickler von ben Seeblättern in Conftang, ein eitler, warmbergiger Mann, ber Jahre lang im Seefreis mit guter Meinung gewirft batte, bort großen Ginfluß besaß, und jest erhitt burch bie allgemeine Aufregung fich felbft für wohlgeeignet hielt, von feiner Ede aus die Freibeit über Deutschland zu bringen; er batte fich lange warm an Mathy gehalten und war in beffen Saufe ein willtommener Gaft gewesen; wenn er jest einmal eintrat und von feinen Berbindungen mit ben Bielern und von bevorstebendem Um= fturz sprach, fand er schlechtes Behagen und merkte erstaunt wie unzufrieden Mathy mit ihm war, und wenn Frau Anna ibn zum Thee behalten wollte, ba winfte ber Gatte mit ben Augen und fie traute fich's nicht.

Aber aus der Verwirrung in der heimischen Ecke verhieß Befreiung der hoffnungsvolle Stand der deutschen Frage bei den Regierungen. Seit dem Tage von Heppenheim hatte Mathy mit Bassermann, Gagern und Anderen die Richtung, welche die öffentliche Meinung genommen, sorgfältig geprüft, auch er konnte sich der Ansicht nicht verschließen, daß bei der schnell aufsteigenden Fluth zu ruhiger Agitation für Ausbildung des Zollvereins nicht mehr Zeit sei, und daß ein fertiger Plan für Reugestaltung des Bundes nöthig werde, um der Bewegung im Bolke die Richtung zu geben. Aus diesen stillen Berathungen entstand Bassermann's berühmter Antrag auf Einführung eines nationalen Parlaments, der am 5. Februar in die zweite badische Kammer eingebracht wurde und eine zweite Vorstuse zu der Versammlung in der Paulskirche und zu

ber Berfaffung bes norbbeutschen Bunbes geworben ift. Denn biefer Untrag war, ungleich früheren Erguffen ber babifchen Rammer, feine vorwurfsvolle Mabnung an bie Regierungen, er enthielt vielmehr bie Grundzüge einer Bundesverfaffung, in ber Sauptfache biefelben Forberungen, burch welche einige Bochen später die Einberufung zur nationalversammlung veranlagt wurde. Der Antrag erregte bas größte Aufsehen burch gang Deutschland, er gab plöglich ben unbestimmten Bunschen im Norben und Guben magvollen und woblüberlegten Ausbrud; bie würdige Sprache, in welcher Baffermann einige Tage barauf feine Forberung begründete, wirfte fo mächtig, daß auch bie Wegner in ber Rammer fich bes Beifalls nicht enthielten. Und in diefer hoffnungsvollen Stimmung fuchte jest Mathy bas Minifterium Beff vorwarts ju brangen und er rief am 23. Februar in ber Rammer ben Ministern bei einer neuen Rlage über bie Blackereien ber Cenfur beftig entgegen: "Dit ber Zahmheit haben wir nichts erreicht, wir muffen es einmal mit ber Wildheit versuchen, aber es ift auch Wildheit außer= halb ber Kammer nöthig. Migbilligt ber Herr Minifter, was in Italien und München geschehen? Ich migbillige es nicht." - Schon in ben nächsten Tagen follte es mehr Wildheit geben, als ibm lieb war.

Denn während sein Herz noch warm war von der starken Wirkung des Versassungsentwurses, suhr wie Wettersturm die Kunde aus Frankreich über das deutsche Land: Louis Philipp entslohen, die Nepublik in Frankreich ausgerusen. Laut jubelten die Nadikalen, die Wassen wogten auf den Straßen, jede Stunde schlugen neue Nachrichten wie Sturmwellen gegen das Gesüge des Grenzstaats Baden. In wenigen Wochen drängten sich jetzt Ereignisse, gewaltiger als in ruhigen Zeiten durch ein langes Menschenleben ziehen, auch Mathy erlebte und that, was für seine ganze Zukunst entscheidend wurde. Alle Energie, deren seine Natur fähig war, arbeitete jetzt nicht mehr gesessletzt durch kleine Rücksichten und in tosender Brandung griff er

mit fester Hand an das Steuer. Die französische Revolution, in Nordbeuschland als ein treibender Fahrwind begrüßt, war ihm ein zerstörender Orkan, der auch zu versenken drohte, was zum Heil des Baterlandes bewahrt bleiben mußte. Aber jetzt thatlos staunen wäre Berderben gewesen, es galt vielmehr die Bewegung zu beherrschen in Baden, in Deutschland.

Der Sturz eines unhaltbaren Shstems durfte nicht die versassungsmäßigen Gewalten mit sich reißen. Durch mehrzjährigen angestrengten gesehlichen Kampf hatte die Opposition in Baden große Ersolge erreicht, dieser Gewinn für die Freisheit sollte nicht durch Zügellosigkeit verloren gehen. Die ganze Kraft des freiheitsiebenden, entschlossenen Mannes erhob sich zürnend gegen das wüste Gebahren der knabenhaften Demagogen. Unerschütterlich stand ihm die Ueberzeugung fest, was immer geschehen sollte, es mußte im Einklange mit der Bersfassung durch die Regierung und die Kammern geschehen.

Seine perfönliche Unsicht war bamals und ift es mabrend ber folgenben Sabre parlamentarischer Bersuche und öber Reaction bis jum Jahr 1866 faft immer geblieben, bag ber Weg ber gewaltigen Bolksbewegung, auf welchen ber Februar 1848 geführt batte, nicht ber fürzefte Weg gum Biele fein Babrend feine Freunde in Baben und ein großer Theil ber Liberalen in anderen Staaten ben einzigen Reformweg in einer Berbefferung ber Bunbesverfaffung faben, bie zunächst durch eine Bertretung ber Nation beim Bundestage bewirkt werben muffe, hatte er biefe Soffnung nicht. Während bie Forberung einer Nationalversammlung in ben Märztagen allgemeine beutsche Losung wurde, war er — und damals er fast allein - ber Ansicht, baß folche Bertretung ber Nation bie Sauptfache, bie Auseinandersetzung mit Deftreich, nicht burchfeten werbe. Richt umfonft batte er vierzebn Jahre vorber für ben Zollverein geschrieben, und batte er seitbem bies nationale Band immer mit besonderer Achtung und Zuneigung betrachtet; bie Intereffen ber Boller, meinte er, werben querft bie Intereffen ber regierenden Familien überwachsen. Er ftand fühler und unbefangener als irgend einer seiner näheren Freunde in dem Getümmel, sowol zum Borparlament als zur Nationalversammlung ging er mit Zweisel, ob auf diesem Wege die Hoffnungen der Nation erreicht werden könnten.

Best aber banbelte er mitten im wilben Tumult feiner Beimat, faltblütig und boch auf's Sochfte gespannt. gefährlichfte Bunft Babens war feine Baterftabt Mannheim. Dier galt es ben Rabifalen nicht bie Oberhand zu laffen. Er war, ebenso wie Beder, Gemeinberath, im Jahr 1846 mit größter Mehrheit gewählt, batte ben Gemeinbesachen treue Theilnabme bewiesen und burfte auf einigen Unbang rechnen. Um 27. Februar nach ber erften Runbe von Ausrufung ber Republit in Baris übernahm Mathy ben Borfit bei einer Bolfeversammlung, welche bie Rabitalen veranlagt hatten, auch er bevorwortete ein Befuch an ben verfaffungemäßigen Landtag um allgemeine Bolfsbewaffnung, Preffreiheit, Schwurgerichte, ein beutsches Parlament. Aber biefe Betition follte, wie bie Rabifalen forberten, am 1. Marg burch Schaaren aus allen Theilen bes Landes ber Rammer in Sturm übergeben werben. Das mußte verbindert werben. Er ftellte in Rarls= rube bie Wefahr ber Lage vor, und trieb zu fchneller Nachgiebigfeit; schon bevor die Betition überreicht war, am 20. Februar versprach bie Regierung Boltsbewaffnung und Schwurgerichte, und bebielt für bie verbangnigvolle Sigung als wirffames bramatisches Mittel bie Bewährung ber Breffreiheit.

Die Situng des ersten März begann; als die Regierung Preffreiheit versprach, murmelten die Radisalen von weiteren Forderungen, aber Bassermann hielt eine seiner besten Reden und Mathy rief mit lauter Stimme in den Saal: "In Augensblicken, wie dieser, habe ich nur einen Gedanken, der ist das Baterland. Unser erstes Bedürfniß ist Sinigkeit, sie ist nur möglich, wenn unsere vielvertheidigten Grundsätze verwirklicht werden. Der Weg dazu ist angebahnt, die Regierung ist uns

entgegengefommen mit brei großen Principien. Wenn es ber Regierung nicht Ernft ware, uns ift es Ernft. Wir nehmen bie Waffen in bie Sand für die Bertheidigung nach Außen und zur Bertheibigung unserer Rechte. Wir muffen auf uns felbst vertrauen. Die Reibe ber Bedürfniffe ift eine unend= liche: wir wiffen, welche Buniche bie bringenoften find. Zwietracht wird nur unfere Feinde, Die Feinde Deutschlands freuen." Aber bie getäuschten Rabitalen wollten bie Wirfung ber Sturmpetition nicht miffen, fie begehrten bie Rammer einzuschüchtern und in einen revolutionären Convent zu wandeln. Bon ihnen angeftiftet, umwogten Menschenmaffen bas Stanbehaus, fie brangten in ben Sausflur und ben Sof; feit einigen Jahren war ber schlechte Brauch eingeführt, daß die Sorer nicht nur auf ben Gallerien, auch im Saale felbft binter ben Abgeordneten Beut zeigten fich verwegene Geftalten im Saal, frembes Befindel aus bem Guben, treue Leibwachter Beder's, Landleute aus bem Balb und vom See. Die Abgeordneten Jagen betäubt burch bas Gewühl und bas Getofe binter ihnen. Und Struve gog beran mit ber Deputation aus Mannbeim, bie Forberungen bes Bolfes in ben Saal ber zweiten Rammer felbst zu tragen. Zwar wurde er burch ben lauten Ruf ber Abgeordneten beim Gintritt gurudgehalten, boch Seder ging ibm an die Thur entgegen, nahm ihm die Petition ab und wollte bamit gerabezu die Rednerbühne besteigen. Da brobte Minister Bett wenn dies geschehe ben Saal zu verlaffen, und die Betition wurde auf ben Geschäftsweg gesendet. Aber Seder fubr auf's Neue empor, um Forderungen, die von acht Abgeordneten unterschrieben waren, burch die Rammer fofort bem Ministerium überweisen zu laffen. Und jett gab bie Rammer bebentliche Zeichen ber Schwäche, viele Abgeordnete ftimmten bei, ber Prafibent versuchte fraftlos Ginfpruch zu thun. Laut icholl ber Jubel bes Bolfes, bas im Sintergrunde ben Untrag Secker's begrüßte. Alles ichien verloren. In biefem verbängniftvollen Augenblick frand Mathy auf und erklärte ruhig, ber Antrag sei nach ber Geschäftsordnung an die Abtheilungen zu verweisen, die Kammer lasse sich von Bolksmassen nichts abringen. Die Besinnung kehrte zurück, die Freunde sielen ihm mit lautem Beisall zu. Und so wurde auch dieser Angriff geschlagen. Die Radikalen tobten. Brentano rief draußen in die aufgeregte Menge, daß Mathh die Bolkswünsche totschlagen wolle, und Strube verklagte bei den Hausen, was geschehen war; diese durchzogen die Stadt, beunruhigten heftig die Bürgerschaft und den Hos; aber die Gesahr war diesmal durch einige Worte,

ju rechter Beit gesprochen, abgewendet.

Wieder eilte Mathy nach Mannheim, wo fich wie im gangen Lande die Bolfswehren bilbeten, und ließ fich bort jum Sauptmann einer Compagnie unter Beder's Dberbefehl wählen. Bon ba ging er am 5. Marg nach Beibelberg, gu einer neuen Zusammentunft mit politischen Freunden von ber Deutschen Zeitung. Ginundfunfzig Manner trafen bort qu= fammen, unter ihnen zwanzig Babenfer, außer Mathb, Baffer= mann, Welder, v. Soiron auch bie Rabifalen, benn auch biefe bofften auf bas Parlament, unter ben anbern: b. Gagern, Römer, Sansemann, Sier wurde ber benfwürdige Beschluß gefaßt, ein Borparlament ber beutschen Nation nach Frantfurt zu laben für Einberufung einer conftituirenben National= versammlung, die Einberufung soll durch die Bundesbehörben, bie mit Bertrauensmännern zu verftarfen find, erfolgen, und bie Grundlagen für bie fünftige Reichsverfaffung follen folgenbe fein: Gin Bundesoberhaupt mit verantwortlichen Miniftern, ein Senat ber Gingelftaaten, ein Bolfsbaus, ermählt aus Urmablen nach bem Magftab 1:70,000, Machtbefugnig bes Bunbes unter Bergichtung ber Gingelftaaten ju Gunften ber Centralgewalt bezüglich folgender Buntte: Ginheitliches Beerwesen, einheitliche Bertretung gegenüber bem Auslande, Gleichbeit in Sandels= und Schiffahrtsgesetzen, im Bunbeszollwesen, in Minge, Mag, Bewicht, Boften, Bafferstraßen und Gifenbahnen, Ginheit ber burgerlichen und Strafgesetzgebung und bes Berichtsverfahrens.

Ein Bundesgericht. Verbürgung der nationalen Freiheitsrechte.

— Diese Versammlung ift über größeren der nächsten Folgezeit saft vergessen, dennoch ist sie der höchsten Beachtung werth, denn sie hat den Weg vorgezeichnet, auf welchem die deutschen Angelegenheiten seitdem vorwärts getrieben wurden, in Franksturt, Ersurt, Berlin, dis jene Forderungen des 5 ten März 1848 in der Hauptsache durch die Versassungen des norddeutschen Bundes sür 30 Millionen Deutsche zum Grundgesetz des neuen Staates erhoben sind. Die politischen Gedanken, welche darin enthalten sind, wird Niemand das Werk eines Einzelnen zu nennen wagen, denn sie wuchsen zu gleicher Zeit in Tausenden herauf, aber unvergänglich soll das Andenken der Führer bleiben, welche sie zuerst auf den Weg der praktischen Aussführung gebracht und aus dem Reich unbestimmter Ideale in die Wirklichkeit eingesührt haben.

In Karlsrube und Mannheim war man noch ber Beme= gung herr, aber bom Lande folgten einander bie Schredensbotschaften. In ben Dorfschenken wurden wüste Reben gehalten, bie Dorfichmiebe hämmerten Gensen gerabe, überall im Bolf schrie man nach möglichen und unmöglichen Freiheiten, im Obenwalbe erhoben fich bie Landleute gegen bie Grundberren und Militär mußte berbeigezogen werben; bie Truppenführer berichteten, bag ibre Mannichaft argen Berführungsfünften ausgesett fei, und es wurde gefährlich, fleine Abtheilungen burch bas Land zu senben, auch im Beere war bie Manns= aucht gelodert, die Energie und Geltung vieler Offiziere unficher. Am 13. Marg trug ein eiliger Mann aus Conftang bie Schreckenskunde bergu, daß im Seefreise ben Tag gubor bie Republif ausgerufen fei, Berichte von Beamten liefen ein, Die mit schwarzen Farben die Auflösung ber Ordnung schilberten, Gerücht malate fich auf Gerücht burch bie Gaffen ber Saupt= ftabt. Schon war in ber Rammer felbft ben Abgeordneten aus bem Obenwalde und von der Tauber zum Vorwurf gemacht worben, baß fie nicht in ihre Wahlfreise abgegangen

waren und bas Bolf zur Rube gemabnt hatten. Nach ber neuen Schredensbotichaft ließ Minifter Beff bie Abgeordneten aus bem Geefreife ju fich laben und bat fie, nach ihren Bablbegirten abzugeben. Giner und ber anbere verfagte. Mathy, Bertreter von Conftang, war bereit, außer ibm noch Straub. Auf ber Stelle ward ihnen eine Bollmacht ausgefertigt, burch welche Beibe ermächtigt wurben, für Aufrechterhaltung ber Ordnung ju wirfen, bie Beborben aber angewiesen, ihnen Beiftanb zu leiften. In ber Racht fubr Dathb mit feinem Begleiter fübwarts. Die Fahrt ichien ben Freunden Datby's abenteuerlich, Biele riethen ibm ab, bas fruchtlofe Bagniff auf fich zu nehmen. Der Seefreis galt für verloren, er war bie alte Domane Fidler's und oft hatte fich biefer mit Grund feiner Berrichaft über bie Bevölferung gerühmt. Best hatte Mathy bie Aufgabe, ben alten Genoffen von ber Breffe in feinem Lager ju befampfen. In ber Rammer Beder und Brentano, in ben Mannheimer Beitungen Struve, jest bor ben Bauern Fidler, es war nur ein Wechfel ber Wegner und bes Rampfplages. Mathy vertraute, bag er auch mit biefem Befellen fertig merben tonne. Satte er barum in ber Goweig gelebt und ben alten Unrubftiftern tief in bas Berg gefeben, um jest ihren fcmachlichen Rachwuchs zu fcheuen? Bene Alten, bie fich ju Maggini gefellten, hatten in bem beillofen Guftem ber beiligen Alliang boch einen ftarfen gemuthlichen Grund für ihre revolutionaren Webanten gehabt, biefe jungen Rachfahren ber Fein und Harring aber waren ihm nichts als freche Rnaben, welche gerftörungeluftig gegen eine neue Freiheit, bie über ber Nation aufging, umber tobten. Er nahm feine Baffen in ben Wagen gegen frembes Wefindel und lachte feinen Begleiter Straub aus, ber fich schwerer Gorge um ben Erfolg ihrer Reise nicht entschlagen tonnte. Um 14. famen fie in Billingen an, traten in eine große Bolfeversammlung und trafen gwar eine entschieben liberale Befinnung, aber gur Beit Abneigung gegen jeben Aufstand, fie wurden gut aufgenommen und Mathy fand Beiftimmung und Dant, als er mabnte, an ber Berfaffung festzuhalten. 218 fie am nächften Tage ben Eilwagen bestiegen, saben fie ben raditalen Abgeordneten Beter barin, ben bas Minifterium in ber Berlegenheit jum Regierungs = Director von Conftang ernannt hatte. Der haltlose Mann wand fich verlegen vor ben Commiffaren; es war beinlich aus bem verftörten Untlitz und ben unruhigen Worten bes Schwächlings ben inneren Rampf zwischen seiner Umtspflicht und ben Mahnungen feiner Gefinnungsgenoffen zu lefen. Den Tag fuhren die Reisenben in tiefem Schnee über die Berge und vermochten fich nur mit Mube burch bie Windweben zu arbeiten. Oft wurden fie von bewaffneten Saufen angehalten und mußten ausgestellten Poften ber Boltswehr Rebe fteben, fie fanden Bächter ber Freiheit mit feltsamer Bewaffnung: Stangensensen, uralten Musteten, Biftolen obne Sabn und wuchtigen Knütteln, überall geschäftiges Wichtig= thun, aber auch viele Gutmutbigfeit und recht altfranfische Spiegburgerei und manche Beranlaffung zu guter Laune, überall famen fie unangefochten burch, bier und ba als Sort ber Bolfswünsche begrüßt und burch treuberzige Rlagen gegen bie Beamten und ben Steuerzwang aufgebalten. Erft am fpaten Abend gelangten fie nach Conftang.

Gleich barauf trat Fickler aufgeregt in Mathy's Zimmer. Er war erst die Woche vorher in Karlsruhe mit Mathy zussammengestoßen, als er im Pariser Hose wüste Reden hielt. Dort hatte ihn Mathy in Erinnerung an alte Zeit gewarnt, er möge sich hüten, denn er schaffe Unheil für Andere, und Unglück für sein eigenes Leben; damals hatte Fickler trozig geantwortet, Mathy selbst möge sich in Acht nehmen, die Wächter des Bolkes schauten prüsend auf seine Wege. Zetzt war er in emsiger Geschäftsreise für die Revolution, zog von Berssammlung zu Versammlung, und ward sür Republik. Und er unternahm es noch einmal, Mathy Borstellungen zu machen, und rief endlich: "Auf dich hatten wir gerechnet!" — "Richts

in meinem Leben bat euch ein Recht bazu gegeben," entgegnete Mathy. Die große Bolfeversammlung ju Conftang begann fturmifch, Biele riefen nach Republif. Die benachbarten Schweiger hatten biefes Wefen und befanden fich wohl babei, die Franzosen batten es ausgerufen, warum follte man es nicht auch haben? Sinweg mit ben Fürften, bem Abel, ben Beamten, ben Steuern, hinweg auch mit allen Schulben und aller Mühfal bes Lebens. In jedem Falle fei die Republit bie wohlfeilfte Regierung, man tonne es ja bamit versuchen. Aber biefe gemuthlichen Forberungen außerten fich im Bangen ziemlich barmlos und wichen einer fraftigen Rebe, Mathy prebigte ben Leuten, daß die große Mehrzahl ber Deutschen die Republik nicht wolle und die Nation werbe fich burch einen Grengftreifen wie Baben biefe Staatsform nicht aufbrangen laffen, auch nicht augeben, daß Baben fie allein für fich nehme, und die Republik werbe ihnen nicht billig, sondern recht theuer zu fteben tommen. Und als nach Mathy's Ansprache der Bürgermeifter von Conftang bie Berfammlung zu einer Erflärung aufforberte, rief faft bie gange Berfammlung: wir wollen bie Republit nicht.

Den Tag barauf sprachen die Abgeordneten in Stockach; auch hier, wo der Lärm größer war, klang häufig der Rufnach Republik. Doch auch hier war tröstlich, daß wenigstens Alle ihr Deutschthum lebendig empfanden, und Niemand für Lostrennung und Anschluß an die Schweiz redete.

Als Mathy zurückfehrte, mußte er ben Ministern sagen, baß die Reise zwar für den Augenblick Erfolg gehabt, daß die Berichte übertrieben und zur Zeit keine Gesahr sei, daß aber für die Zukunft Niemand bürgen könne, und daran seien vor Allen die Beamten selbst schuld. Diese waren bisher kleine pedantische Thrannen der Landschaften gewesen, jetz sahen sie sich zwischen Katenmusiken und bewaffnetem Bolk in fürchterslicher Einsamkeit, viele verloren die Haltung und vergaßen ihrer Pflichten, drückten dem Frechsten am wärmsten die Hand und ließen die Dinge gehen, wie sie wollten. Mathy erkannte,

wie ber alte Beamtenstaat aus ben Fugen ging, und ber eine Grundpfeiler bes Staates Baben sich wankend frümmte. Um so fester wollte er ben andern halten, die Berkassung.

Was er auf bem Wege, was er nach ber Rückfehr über bie großen Staaten im Often borte, bas vergrößerte bie Wefabr unermeglich; in Wien war die alte Regierungsweise fläglich gerbrochen, in Berlin ber König genöthigt worben, bas Militar aus ber Stadt ju fenben: nicht Preugen, nicht Deftreich boten ferner die Aussicht, ein Wall zu werben, an bem die beutsche Revolution fich breche; überall brobte wufte Berwirrung. Die Rabifalen begrüßten froblockend bie große Banbelung. Gie hatten jum 19. März eine Berfammlung nach Offenburg ausgeschrieben, junächst um für bas Parlament in Frantfurt, von dem fie jest für fich Alles hofften, ein ftartes Auftreten ihrer Unhänger zu fordern. Dort war es, wo Beder fich mit ber Biftole neben Fickler ftellte und biefen zu erschießen brobte, wenn er jett die Republik verklinde. Denn er, ber Bolksgunft nicht miffen konnte, und in ber bramatischen Wirfung feines Befens auf bie Menge einen übermäßigen Genuß empfand, fampfte noch mit feinem Berftand gegen die bochtonen= ben Redensarten, durch die er sich und Andere berauschte, und merkte zuweilen wohl bas Ungenügende und Gefährliche feiner Selfer und Wertzeuge. Jest batte er innerlich unentschloffen alle Hoffnung auf Frankfurt gesetzt und wollte fich nicht burch einen Aufftand von bort trennen laffen. Als er fpater im Borparlament unterlag und haltlos zum Austritt trieb, fand er in großer Berftörung, bag er jest bas wollen mußte, womit er bis babin gespielt.

Unterdeß erfuhr er, wie die großen Augen seines Gegners jeden seiner Fehler beobachteten. Auf die Versammlung von Offenburg antwortete die Resormpartei am 23. März in der Kammer. Dort stellte Bassermann den Antrag, die Kammer solle erklären, daß sie von den Mitbürgern treues Beharren an wahrhaft freiem Rechtszustand und an der Verfassung er-

warte, und daß sie die Regierung unterstützen werde, solange diese auf der Berfassung stehe. Der Antrag war so klug gehalten, daß auch die Nadikalen ihre Stimme nicht zu versagen wagten, zumal Itstein nicht, dem bei der steigenden Spannung im Grund auch nicht wohl zu Muthe war. Nur Hecker sträubte sich, in das neue Gehege zu treten: er vertraue in dieser Zeit nicht auf Bersonen, nur auf Thaten. Aber wieder stand Mathy gegen ihn auf: der Antrag gebe nicht Bersonen, sondern der Gesetzlichkeit einen Creditbrief, ob er der Bersassung den Gehorsam weigern wollte? Darauf wurde der Antrag einstimmig angenommen und Hecker suchte sich durch die Berwahrung zu helsen, er stimme nur in seinem Sinne zu.

Seitdem blieften Aller Augen gespannt auf die große Bersammlung in Franksurt, von dort sollte die Entscheidung kommen. Die Radikalen hielten eine Bolksversammlung nach der andern, um die Stimmung zu steigern und für Gewaltthat vorzubereiten, das Ministerium vernahm, daß von der französischen Regierung und von Radikalen in der Schweiz die Ansammlung bewassneter Hausen an der Grenze betrieben werde, und faßte den Entschluß, außer einer Berstärkung des eigenen Militärs noch Truppen der andern Staaten des achten Armeecorps als Grenzschutz zu erbitten.

Am 30. März fuhr Mathy auf langem Bahnzuge mit ben Abgeordneten des Südens und allerlei Bolk nach Franksturt; in Darmstadt, dem säuberlich ordentlichen, stand auf der einen Seite des Bahnhofs wohlgereiht die Bürgerwehr, auf der andern die Linie: Fußvolk, Reiter und Geschütz, um die Erwählten achtungsvoll zu begrüßen, bewassnete Freischaaren aber unerbittlich anzuhalten. Zu Franksurt sestlicher Empfang der Badenser, Bürtemberger, Rheinpfälzer. Koch Sontard und seine Gattin erwarteten Mathy am Bahnhose, um ihn und einige Freunde mit dem Wagen in ihr Quartier zu entssühren; aber die Abgeordneten zogen zu Fuß durch die Stadt im großen Menschengewühl. Ueberall Fahnen, Laubwerk,

Teppiche und begrüßende Inschriften, bonnernde Hochs und Freudenschüffe aus den Fenstern, Alles war herrlich gerüstet, die Deutschen hatten noch nirgend ähnliche Begrüßungspracht genossen. Mathy schritt durch die vergnügte Menge zu seinem Gaftfreund Koch, vom Balkon des Hauses wehten allerlei Fahnen, ihm zu Ehren die badische. Gagern kam dorthin zum Abendbesuch, und Bassermann kam. Es war ausgezeichnete Gesellschaft in kleinem Kreise, ansehnliche Männer, bewundernde Franen. Wenn Mathy an die Blutknaben Hecker's dachte, die daheim in Mannheim vor seinen Fenstern vorüberzogen, und an die unwegsamen Schneewege des Schwarzwaldes, auf denen er gefahren war, so kam er sich vor wie in einer andern Welt, und schrieb lustig an Frau Anna: "Ich lebe hier nicht unter Menschen, sondern unter Engeln, und schlase in einem Feentempel."

Bom Römer zogen die Deputirten am 31. März in die Paulsfirche ein, den Bau, um welchen länger als ein Jahr Sorge und Hoffnung der Deutschen schweben sollten. Um Abend glänzender Fackelzug, schöne Reden Abgeordneter vom Balton, Militärmusik und Liederkränze. Darauf am 1. April stürmische Sitzung, in der sich die Parteien versuchten; Gagern ersocht seinen ersten Sieg, die badischen Radikalen unterlagen ruhmlos, sie hatten Alles versucht, in Offenburg und in der Nähe von Frankfurt, um als die Mehrheit aufzutreten, und sie waren eine Minderzahl, die sich stätig verringerte. Das Bertrauen der Besonnenen wurde größer, außerhalb der Berssammlung stieg die Erbitterung gegen die Ruhestörer. Bon allen Seiten kamen Erklärungen, man werde jeden Angriff gegen das Parlament mit den Wassen abwehren. Und Abends wieder Beleuchtung der Stadt.

Es war eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft ohne jebe gesetliche Machtbefugniß, und boch ift ihr gelungen, ben Weg vorzuzeichnen, auf welchem Regierungen und Boltswünsche in ben nächsten Jahren bahinglitten. Mathy hielt sich in ben

Berhandlungen beobachtend zurück, er sprach nur einmal für Einführung und Ausbildung der Boltsbewaffnung, die in Baden unbedingt nöthig war, um dem Anzug fremder Freischaaren und einer Bergewaltigung der Bürger durch dieselben zu steuern. Für ihn war Hauptsache der Beschluß, daß die künftige Bersfassung Deutschlands einzig und allein der constituirenden Rationalversammlung zu überlassen sei.

Er blieb auch später ber Meinung, daß diese vielsach ansgesochtene Entscheidung die möglichst beste war und durch den Lauf der Begebenheiten nur zu sehr gerechtsertigt wurde. Solange die Nationalversammlung bestand, konnten sich die Regierungen über gemeinsame Borschläge für eine deutsche Bersassung nicht verständigen, nach dem Ende des Parlaments gelang es einzelnen Regierungen ebenso wenig eine Bereinbarung herbeizussühren, und achtzehn Jahre später mußte Preußen durch Krieg zur Einigung zwingen. Hätten sich die Regierungen rechtzeitig über die Bersassung verständigt, so war der Ausspruch des Borparlaments kein Hinderniß sür die Nationalversammslung, die Borschläge der Regierungen anzunehmen oder darüber zu vereinbaren.

Er und seine Freunde hatten die Grundzüge einer Bersfassung entworfen, das Borparlament hatte den Weg zu ihrer Berwirklichung geebnet, jest galt es zunächst, daß die Nationalsversammlung die Bersassung schaffe. Und dann frug es sich, ob diese Bersammlung stark genug sein würde, ihre Bersassung auszusühren.

Wie klug auch Mathy's ruhig abwägender Geift die Schwierigkeiten berechnet und daheim an dem Wege gezweiselt hatte, kein Mensch vermag sich den Einwirkungen einer großen Versammlung bei thätiger Theilnahme ganz zu entziehen. Die gesteigerte Empfindung der Stunde, das Urtheil Anderer, welches Achtung verdient, beeinflußt auch den Stärksten. Auch Mathy kehrte von Franksurt nicht ganz ohne Hoffnungen nach der Heimat zurück.

Am 4. April war er zum Mitglied des Funfziger-Aussschuffes gewählt worden, der das constituirende Parlament vordereiten sollte, aber ihm blieb in den nächsten Tagen nicht Muße in Frankfurt zu weilen, er war daheim nöthiger als je. Die Aufregung war übermächtig geworden, der Einmarsch von Bundestruppen des achten Armeecorps hatte bei Bielen eine thörichte Erbitterung erregt. Die Radikalen hatten beschlossen, in der Kammer seierlich dagegen Widerspruch einzulegen, Isstein war von Frankfurt zu ihnen geeilt, um noch einmal seinen alten Einfluß auf die Mehrheit der Kammer zu erproben, der Aussgang der Sigung schien unsicher, und wenn die Mehrzahl der Abgeordneten sich zu einer Erklärung für die Meuterer verleiten ließ, war in Baden Alles verloren, das Ministerium konnte in dieser Zeit nicht aussösen, nicht ohne die Kammer regieren.

Am 7. April erhob fich Brentano und schalt auf ben Gin= marich fremder Truppen. Die Furcht vor Ginfällen republis fanischer Schaaren fei unbegründet, Bermegh habe bas erffart, ber Moniteur ebenfalls. 36m trat ber Minifter bes Innern. Beff, entgegen, indem er bie Ansammlung bewaffneter Saujen jenseits ber Grenze Schilberte: Baben fteht am Ranbe einer Revolution, die von Fremden angefacht wird, und Bundestruppen find feine fremden Truppen. Nach biefer Burud= weisung unterftütte Seder ben Benoffen, erflärte beftig mit Beziehung auf Mathy, bag er bie politischen Beuchler verachte, welche Königthum und Monarchie zu ihrem Spielwerk gebrauchen wollen, die Befahr fei eingebildet, die Magregeln erregen Erbitterung, bas Bolt wolle materielle Erleichterungen und nicht Golbaten. Auf biefe Worte, welche von einem Mann gesprochen wurden, ber damals bereits ben Aufstand und ben Einfall frember Freischaaren ins Wert feten half, antwortete Mathy: "Der Abgeordnete Beder bat Recht, Offenheit verbient Achtung, Beuchelei Berachtung. Man foll fein Spielwerk treiben mit ber Monarchie, und ebensowenig bie Republik als ein balb und leicht zu erhaschenbes Spielwerf zum eigenen

Bergnügen betrachten, ber mabre Baterlandsfreund geht mit ber Nation und verzichtet auf feine perfonlichen Bunfche, wo fie mit bem Willen ber Mehrheit nicht ftimmen. Der Abg. Seder hat ferner Recht, wenn er fagt, bas Bolt verlangt materielle Erleichterungen. Aber es verlangt auch vor Allem Schutz gegen Raub und Plünberung, und findet feine Linderung in Bersuchen, Zwiespalt und Burgerfrieg zu erregen. Man bat bie Gefahren eines Ginfalls von Augen abgeläugnet ober als unbedeutend bargeftellt. Aber die Beweise bes Wegentheils liegen vor." Und er schilberte bie Befahr burch Unführung von Gingelheiten. "Man bat ferner beutsche Waffenbrüber frembe Truppen genannt, ift bas bie Berbrüberung aller beutschen Stämme, nach ber bie Nation begehrt? Sat man je in Frankreich gebort, bag Solbaten aus ber Bretagne an ber Garonne und ber Rhone Frembe genannt worben maren? Saben bie Kantone in ber Schweiz bie Wehrmanner aus andern Rantonen Fremde gescholten, ober wurden fie nicht vielmehr allenthalben als Eibgenoffen begrüßt? follte fich ichamen, Die große 3bee beutscher Ginbeit noch fo wenig begriffen gu haben. Die "fremben Truppen", fürchtet man, fonnten uns die Freiheit rauben. D wie ichlecht mare es beftellt mit unferer Freiheit und mit unferer Manulichfeit, wenn biefe Beforgniß Grund batte! Ein Bolt in Baffen, bas fich bie Freiheit rauben läßt, verdient nicht fie zu befiten. Beforgt man vielleicht, die jum Schute ber Grengen aufgestellten Trup= ven fonnten auch belfen Unfug im Lande zu verbuten? Unfug au berbuten ift in einem freien Lande boppelt notbig, weil er bem Bolfe fein toftbarftes But, bie Ehre, raubt. Glauben Sie etwa, die Unordnung fei eine republikanische Tugend?" Und er ergablte barauf als Beispiel republifanischer Entschloffenbeit Die Worte Munginger's, Die biefer ihm nach einer Biberfetslichfeit ber Gemeinde Grenchen zugerufen batte: "3br Deutschen mit euren monarchischen Begriffen, ihr fonnt bie und ba burch bie Finger feben, wenn eine Ungesetlichkeit begangen wird, ibr

babt ftarte Mittel zur Berfügung ber Staatsgewalt und fonnt bas Uebel unterbrücken, wenn es ärger werben follte. Aber wir Republifaner burfen nicht bie leifefte Berletung bes Befetes bulben, bas Befet ift unfer Pallabium, bas muffen wir rein und unversehrt erhalten, fonft find wir verloren." - "Seben Sie, meine herren," fubr Mathy fort, "bas ift republifanisch. Um allerwenigsten burfen wir Babener in einem Grenglande bas Beispiel bes Sabers mit ben Baffenbrübern aus ben Nachbarftaaten geben. Darum wiederholen wir bas Berlangen, baß gegen bie Störer bes Friedens, ber Gefetlichkeit und ber Ordnung mit aller Strenge ber Gefete eingeschritten werbe." Diese Worte, fo gut und in fo gehobener Saltung gesprochen, baß fie bie Rammer und bie Buborer fortriffen, raubten bem obnedies innerlich unfichern Hecker bie Befinnung, und faffungslos brach er heraus: "Das Bolf glaubt an bie Reaction, benn es hat bas Beispiel von 1833 vor Augen. Best wird ihm bas nämliche Sirenenlied gefungen, aber bie Männer ber Freiheit feben bie Befahr, ihre Röpfe zu verlieren."

Und da gab Mathy bem Frevler, wie ein alter Kämpfer ber Arena bem ungeschickten Reuling, ben letten Stoß.

"Benn ber Abg. Hecker sagt, es handle sich jetzt darum, den Kopf nicht zu verlieren, so hat er in sosern Recht, als Jeder darauf achten soll, in der allgemeinen Berwirrung seine Besonnenheit zu bewahren, um zu finden, was in jedem Augenblick für das Bohl des Baterlandes zu thun ist. Im andern, wörtlichen Sinne genommen, sollte man nicht viel von persönlicher Sicherheit und Unsicherheit sprechen, wenn man berusen ist, für das allgemeine Beste zu wirken. Wer hinter dem Hütchen spielt, ist allerdings kein Freund der Regierung, darin stimme ich dem Abg. Hecker bei, allein wer gegen die Berstheidigung des Landes und für den Bürgerkrieg wirkt, der ist auch kein Freund des Bolkes."

Beder ichwieg und verließ finfter ben Saal. Alles war

jum Aufftand vorbereitet, bie Rollen vertheilt, Fickler, ber gerade in Mannheim lag, follte im Geefreise die Republit aus= rufen, Beder ju Offenburg. Nach ber Sitzung trat eine Commission ber zweiten Kammer ausammen, bei welcher Dinifter Bett und Brafibent Mittermaier anwesend waren. Dort theilte Beff mit, was bie Regierung von bem beabsichtigten Aufftand wußte. Mittermaier erflärte, baß er Beweise bes Sochverraths in Sanben babe, und legte einige Briefe und Schriftftude vor. Mathy fubr auf: "Aber warum bindert man nicht? Warum thut man ihnen nicht, was Recht und Befet forbern? Sat bie Regierung Furcht vor biefen Leuten?" Dennoch erhob fich die Regierung nicht zu bem Entschluß, die Führer bes Aufftandes verhaften zu laffen. Mathy verließ gornig bie Sitzung. Um Abend erfuhr er, was in benfelben Stunden zu Mannheim geschehen war. Dort hatte Gidler eine große Bolfsversammlung abgehalten und bellen Aufruhr gepredigt. Der Tag fei gefommen, ben Großbergog gu vertreiben, er gebe jest nach Conftang ben Aufstand zu beginnen. Mathy war als Mitglied bes Gemeinderaths von Mannheim emport, bag biefer bem muften Gebahren Fickler's nicht wiberftanben hatte, er schrieb fogleich an ben Bürgermeifter, man möge jum nächsten Tage eine Situng bes Gemeinberaths anberaumen, er fomme bin.

In Karlsruhe kreuzten sich die Züge nach dem Oberland und Mannheim. Als Mathy am 8. April früh auf den Bahnhof kam, erkannte er Fickler in einem Coupé auf dem Wege nach Constanz. Er trat an das Coupé: "Halt. Wo willst du hin?" Hicker erwiederte scheu: "Das geht dich nichts an." — "Ich weiß, du willst dort hinauf." — "Ia, und ich will dir zeigen, was wir zu thun vermögen." — "Du gehst nicht, du bleibst hier." — "Du wirst mir's nicht wehren." Da rief Mathy einen nahestehenden Polizeidiener und forderte diesen auf, Vickler seitzunehmen. Der Polizeimann erbleichte vor Schreck und war nicht im Stande, den Austrag auszusühren. Fickler

rief heftig zu den Bahnhosbeamten und zum Zugführer: "Fort mit dem Zuge!" Mathy aber trat an den Bahnhosdirector: "Sie lassen den Zug nicht abgehen, bevor Herr Fickler vershaftet ist." — "Gott, ich habe keine Besehle der Regierung!" — Mathy: "Auf meine Verantwortung." Es gab großen Lärm, starke Aufregung unter den Reisenden; endlich wurde ein Polizeicommissar herzugeholt und wagte zögernd die Vers

baftung.

Mathy fchrieb auf ber Stelle einige Zeilen an ben Di= nifter Bett und feste fich in ben Bug, welcher nach Mannheim abging. Dort wurde burch Babnbeamte und aufgeregte Reifende fofort die Runde verbreitet, fie füllte blitfchnell die Stadt, bie Leute liefen aus ben Saufern, bie Gensenmanner und Blutknaben Secker's eilten zusammen. Mathy fam in feine Wohnung und erzählte feiner Frau gemächlich die gange Tragöbie. Unterbeg ftellten fich bichte Gruppen vor bem Saufe auf, eine Abordnung zorniger Bürger — von den Rabitalen trat ein und forberte eine Erklärung. Mathy antwortete, fie follten auf bas Rathhaus fommen, bort werbe er ibnen ausführlich berichten, ging barauf ichnell jum Bürgermeifter und ersuchte biesen, die Sitzung um eine Stunde zu verschieben. Ms er burch die Saufen schritt, welche murrend und scheu nach ibm blickten, begegnete er einem Gemeinderath, ber bebag= lich von seinem Büreau fam und ohne Ahnung bes Borge= fallenen bem Befannten gurief: "Es ift mir lieb, bag ich gur Situng noch zurecht fomme." Darauf Mathy: "Mir auch. Es ift Einiges zu berathen, ich habe Fickler verhaften laffen." Der Gemeinderath ftutte fich vor Schred an eine Mauer; fo febr ftanden die Menschen in Baben bamals unter bem Ginfluß ber Umfturgpartei. Als Mathy in feine Wohnung zurückfehrte, ängftlich von seiner Frau erwartet, sagte er um fie ju berubigen: "Best mache, Schat, bag wir zu effen bekommen, ich bin bungrig." Denn er abnte, bag ein Leibgericht bereitet war, welches boch auch seine Anerkennung ersebnte. Während er bei Tische faß, wurde braugen bas Bewühl arg, bie Genfenmanner ftanben in bichten Saufen um bas Saus, riefen Scheltworte und forberten ben Tob bes Berrathers. Ginige Befannte brangen burch bie Menge, blieben betroffen in ber offenen Thur fteben, und ber eine rief mit lauter Stimme: "Da figt er, er ift." "Wollen Gie uns nicht bie Freude machen, mit ju effen?" Auch eine Ungahl Scharficbugen fam, benn Mathy war bei biefen Schützenmeifter, um bas Saus vor bem Bolfsbaufen zu beden; fie füllten besorgt die Stube, umringten bie Sausfrau und fagten ihr leife: "Leiben Gie nicht, bag er auf's Nathhaus gebt, es fann fich etwas ereignen." Die Sausfrau ftand schweigend unter ben Männern; er aber hatte bie Worte gebort, trat zu feiner Frau und frug berglich: "Soll ich hier bleiben? Saft du Angft?" Sie wußte wohl, was er boren wollte, und aus bem gepreften Bergen brachen bie furgen Worte: "haft bu's angefangen, fo mach's fertig." Da freute er fich feines Weibes und ging aus ber Thur, Dr. Labenburg und Bürgermajor Jörger voraus. Als er in ber Saustbur fichtbar murbe, empfing ibn wilbes Gefchrei ber wogenben Maffe, er hielt auf ber Schwelle an, die Arme am Leib, und fab aus feinen großen Augen ruhig in ben Saufen. Alles wurde still, Niemand rührte fich, er schritt ungehindert burch bas Gewühl. Erft als er aus bem Gebränge war, erhob fich hinter ihm bas Buthgeschrei: Lanbesverrather! und ein fleiner Gefell fam ibm nachgelaufen: "Dein Ropf muß baran." Mathy wandte sich gegen ben Mann, ba trat ein anderer Bürger ju ihm : "Laffen Gie ben, er ift noch nicht vier Wochen aus bem Buchthaufe."

So ging Matht nach bem Nathhause, bort versammelten sich die Hauptleute der Bürgerwehr, der Nath und Gemeindeausschuß. Während aber der Gemeinderath beschloß durch einen Aufruf seine Gesinnung kund zu geben und die Bürger zum Beitritt aufzufordern, lärmte draußen die aufgewühlte Menge und forderte, daß Matht herauskomme. Da

wurde Generalmarich geschlagen, ber Martt füllte fich mit awangig Compagnien ber Bürgerwehr und mit bedächtigen Bürgern, ber tolle Schwarm gerftob. Major Jörger verlas eine Erflärung Mathy's und bie Befanntmachung bes Gemeinberathe. Die Stimmung fcblug um, ein Soch auf ben Gemeinberath war die Antwort. Wieber wurde Mathy gerufen und jest ftellte er fich auf ben Balton, unten wogte bie balbe Stabt in bichtem Gewühl, und Mathy feste mit einer Stimme, Die bell über ben Markt ichallte, auseinander, warum er batte thun muffen, mas er gethan: bie nabe Befahr eines Ginfalls frember Schaaren, bas thorichte Treiben ber Maitatoren und bie Pflicht bes Burgers, folder Buchtlofigfeit entgegen zu treten. Und er ichloß mit ben Worten: "Sätte ich, was ich beute Morgen gethan, noch einmal vor mir, ich würde es abermals thun, felbft wenn es mein Leben toften follte." Die Antwort war ein brobnendes Soch und ber laute Ruf: "Dant, Dant!" Die Erflärung bes Gemeinberaths murbe im Rathbausflur auf einen Tisch gelegt, die Leute brangten fich zu, Taufende unterschrieben. Die Berftändigen fühlten fich obenauf, Mathu vermochte faum sich ben Sändedrücken und Umarmungen zu entziehen.

Die Schützen erboten sich, in der Nacht das Haus Mathy's und seine Familie zu behüten und die Ordnung in der Stadt zu erhalten. Am Abend suhr Mathy in einem Extrazug mit Bassermann, der auf die geslügelte Nachricht eilig von Franksurt herangekommen war, nach Karlsruhe zurück. Am nächsten Morgen war Sitzung im Ständehaus, Mathytrug den Fall vor, wieder laute Hochs der Abgeordneten und Umarmungen im Saal. — Aber er selbst sah mit kalter Ruhe auf diesen begeisterten Ausbruch der Besorgten und sagte: "Morgen wersen sie wieder mit Steinen."

Durch die Verhaftung Fickler's und durch Mathy's entsichlossensung Auftreten in Mannheim war einem kopflosen Aufstandsversuch die Spite abgebrochen. Hecker rief, als er die Vers

haftung ersuhr: "Ann kommt man auch an mich und die Kammer genehmigt meine Berhaftung." Er verließ am Tage darauf Mannheim, eilte über den Rhein durch Frankreich nach dem Seekreis und versuchte jetzt, wahrscheinlich selbst ohne Bertrauen, von Constanz die Landschaft auszuwiegeln. Er gab die Hoffnung vor, daß die Truppen, welche man gegen ihn ausschicken könnte, sogleich zu ihm übergehen würden. Am 20. April stieß er mit seinem Hausen bei Kandern auf badische und hessische Truppen unter dem Besehl des Generals Fritz von Gagern und dieser, einer unserer besten Männer, zahlte mit seinem Leben den Bersuch, die Ausständischen durch versständiges Zureden zur Besinnung zu bringen. Aber die Freisscharen wurden von seinen Soldaten zerstreut, auch der Hause Struve's lief bei Steinen auseinander, Hecker barg sich in der Schweiz.

Der bethörte Fickler brach im Gefängniß zusammen. Aus seiner Haft schrieb er an Mathh, dieser möge ihn frei machen, er wolle viele Aufschlässe geben. Mathh antwortete nicht. Nach einiger Zeit wurde Fickler von der badischen Regierung seiner Haft entlassen, und da er aufs Neue versuchte, im Schwarzwald einen Aufstand zu erregen, durch Würtemberg wieder in Haft genommen. Da soll er auf dem Asperg dem Könige persönlich Geständnisse gemacht haben; wenigstens entließ man ihn unter dem Schein einer Bürgschaftszahlung, statt ihn an Baden auszu-liesern. Er entrann nach der Schweiz und verging in der Ferne.

Selten ift ruchloser und schwächlicher ein Aufstand versucht worden, als damals. Die Führer selbst hatten kaum eine Ahnung davon, was Bürgerkrieg sei und militärische Unternehmungen im größeren Stile, und sie lebten in einer krankshaften Ueberschätzung ihres Einflusses auf das Volk und ihrer Befähigung, zusammengelausene Haufen zu kriegstüchtigen Schaaren zu bilden.

Es war nicht wunderbar, daß die Maffen in Guddeutsch= land mahrend jener Zeit der Aufregung den Dienst nicht ver= standen, den Mathy auch ihnen geleistet, und daß sie den entschlossenen Baterlandsfreund als einen Berräther an der Bolkssache betrachteten. Wenn aber jetzt nach den Ersahrungen von vierzig Jahren noch Jemand, der sich Demokrat nennt, jene Aufstandsversuche, welche der Demokratie die schwersten Bunden geschlagen haben, als etwas Patriotisches und eine gute Unternehmung seiner Partei entschuldigen wollte, so würde er ein sehr abfälliges Urtheil über seinen Charakter und seinen Berstand hervorrusen, wenn man nicht wüßte, daß ein Mensch in Liebe und Haß nur schwer seine eigene Bergangenheit ausgibt und häusig in der Theorie rühmt, was er in der Wirklichkeit als schäblich und unrecht bekämpst.

Mathy fonnte feine Babener retten, aber er fonnte nicht verbindern, daß die leicht bestimmbare, von fraftigen Schlagwörtern abhängige Bevölferung noch lange zwischen Borngeschrei und Schluchzen babinschwantte, und nur barin beutsche Ratur bewies, daß fie fich einer zeitweisen Rückfehr zu gesundem Menschenverstande nicht entzog. Sein Name war jetzt in Aller Munde. Die Radifalen und ihre Preffe fluchten ibm, wie in Deutschland feit bem 30jährigen Rriege niemals einem Manne geflucht worden ift, er war der große Berräther, der Feind bes beutschen Bolfes, er war gefehmt, sein Ropf ver= fallen. Auch Biele, Die fich nicht zu ben Rabitalen gablten, wurden ganglich irre an ibm; er hatte gethan, was nur ber Polizei gebührt, und ihnen schien, als ob folches Thun in ähnlicher Beise die Ehre vermindere, wie in alter Zeit das Eingreifen in bes Benfers Umt. Länger als ein Jahr war fein Leben in Baben und noch jenseits ber Grenze in Babrbeit gefährdet; fo oft er auf der Gifenbahn fuhr, burch aufgeregte Saufen ichritt, ichwebten feine perfonlichen Freunde in Sorgen um ihn. Roch im September war er unter ben Gefehmten, welche ber Bolferache in Frankfurt verfallen follten. Es bedurfte feiner forglofen Festigkeit um baburch nie gestört ju werden. Während aber im Gudweften ber Groll und

Saß gegen ihn überwog, tamen aus anderen Theilen Deutsch= lands Saufen von Buftimmungs-Abreffen, Grugen, Dantfagungen, eine ungewöhnlich ftarke aus Köln war mit mehren taufend Unterschriften bebedt, eine abnliche fam aus Bremen, aus Barmen, eine aus Lengerich in Teklenburg begrüßte ihn als ben Wächter, ber "wer ba" gerufen für Deutschland, andere vermieben in ihrer Begeifterung fogar bie Berfe nicht. Er felbft fab bie Menschen um fich plötlich verwandelt, Mancher brudte ibm bie Sand, ber ibn bis babin als politischen Gegner betrachtet hatte, und Freunde, bie lange an ihm gehangen, wandten fich schmerglich jur Seite. Er behielt feine beitere Rube. Den alten Gegnern, welche ihn jest als Bunbesgenoffen betrachteten, fagte er falt: "Ich bedaure, bag gelobt ober getabelt wirb, was mir als Erfüllung einer Bürgerpflicht natürlich schien", und feinen Bablern in Conftang, aus beren Mitte ihm ein ftartes Diftrauens-Botum jugefandt wurde, schrieb er: "Wenn Sie mich tabeln, bag ich als Bürger gethan habe, was nur der Polizei zutommt, fo reinigen Sie fich burch Ihre Borwürfe vollftandig von bem Berbacht, Republifaner ju fein. Denn wer glaubt, bag nur bie Polizei fich um bas Wohl und Wehe bes Gangen ju fummern bat, bag ber Burger fich nicht bamit befaffen foll, felbft in folchen Augenblicken nicht, wo er allein großes Unbeil verhindern fann, wer fo bentt, ift gewiß tein Republifaner, fonbern nur reif für ben Polizeiftaat."

An jene Verhaftung erinnern sich heute Biele zuerst, wenn ber Name Mathy genannt wird. Es war eine zufällige gemeinsnügliche That in dem Leben eines entschlossenen Mannes, sie hat dem Aufstande die Kraft genommen, sie hat wahrscheinslich mehre hundert Deutsche, Freischaaren und Soldaten, vor gewaltsamem Tode bewahrt; wir neigen und indeß zu der Annahme, daß der kopflose Aufstand vom April 1848, auch wenn Fickler damals ungehindert losgeschlagen hätte, von den Truppen bewältigt worden wäre. Aber aufsallend ist, daß die Nation

bem Selben einer Unetbote fo wenig Gebachtniß bewahrt bat für bas unendlich größere Berbienft, welches er fich burch feine gange Saltung feit Ausbruch ber Bewegung erworben bat. Denn bag er bie Rammer burch feinen unabläffigen Rampf mit ben Rabitalen, und burch bie Bucht feiner feftgeschloffenen Berfonlichkeit verbinderte zu einem Convent zu werben und bag er fie zwang, an Berfaffung und Gefet feft zu balten, bas war, fo weit menschliches Urtheil reicht, Die Rettung Babens und die Rettung bes Gubweftens, ja vielleicht bes gefammten Deutschlands vor bem Ausbruch einer großen, die Throne fturgenden und die Maffenherrichaft emportreibenden Revo-Intion. Wenn im Frühjahr 1848 bie Berfaffung Babens nicht festbielt, fo malate fich aus biefer Ede Deutschlands bie politische Zerftörung gegen ben Norben, und bie Republik Franfreich hoffte auf eine zweite Eroberung von Maing und warb verlorene Saufen zum Tanz ber Carmagnole an beutfcben Freiheitsbäumen. Die Rampfe in ber zweiten Rammer Babens hatten beshalb nicht geringe Bebeutung, und Mathb wurde im vollen Berftanbniß für bie Größe feiner Aufgabe jum Borfampfer bes Gefetes in Baben. Länger ale ein Jahr waren die Wurzeln, welche die Berfaffung im babischen Bolfe geschlagen, ftark genug, um Regierung und Rammer unter ben beftigften Stürmen aufrecht zu erhalten. Als ein Jahr barauf bie Regierung ben Muth verlor, war Breugen wieber fo weit erftartt, baß es ju belfen vermochte. Darum wer fich an bem Mann in jener Stunde auf bem Bahnhofe Karlerube erfreut, ber foll auch baran benfen, bag fie nur Ein Augenblick in einem angestrengten Wachdienst war, ben er als ein Suter beutscher Ehre an bem gefährlichften Grengpoften that.

Bährend Lob und Berwünschungen laut wurden, reiste er selbst als Abgesandter in den Norden Deutschlands. Bon Fickler's Berhaftung war er nach Franksurt in den Funfziger-Ausschuß geeilt. Dort stand ein anderer von den Genossen der Deutschen Zeitung, Mathy's treuer Freund Soiron in

gleich beharrlichem Muth auf seiner Schanze. Er war Prafibent bes Funfziger-Ausschuffes, Die Bebel, welche er in seinen Sanden bielt, vermochten mit unberechenbarer Wirfung Bestebenbes aus ben Angeln zu beben. In eiferner Ausbauer behauptete ber tapfere Mann feine Stellung. Seine fchwere Aufgabe war, bescheiden zu fein, fest zu halten an dem friedlichen Wege ber Reform, nur bem Barlament, bas vom Bunde und sämmtlichen Regierungen vorbereitet wurde, ben Weg zu babnen. Die Mehrheit, ber Soiron angeborte, mar nicht groß, zuweilen burch Entfendungen geschwächt — obgleich man in unschäblichen Fällen bafür gern Mitglieder ber Linken beftimmte -; batte er nur ein Mal feinen Boften verlaffen, fo ware Robert Blum an feine Stelle gerückt, und von ben Bartei= genoffen zu Schritten gedrängt worden, die ihm vielleicht felbit unbeimlich gewesen waren. Deshalb trug Soiron bie unbantbare Arbeitslaft und lehnte wiederholt eine ber bochften Staats= ftellen ab, bie ihm von Karleruhe angetragen wurde. - Der Ausschuß beschloß, in Berlin die Raumung Schleswigs burch bie Danen, die Boltsbewaffnung in ben Bergogthumern, und bie Einverleibung Schleswigs in ben Bund zu betreiben. Zwei Bevollmächtigte wurden gewählt, ber eine aus ben Beibelberger Bertrauten, ber andere ein Nordbeutscher: Mathy und Schleiben.

Am 13. April reiste Matht nach Berlin. Zum ersten Mal betrat der Süddeutsche die Straßen der großen Hauptstadt, und er war überrascht durch Bieles, was er hier sah und hörte. Zwar das wilde Treiben auf den Straßen, Rohheit des Pöbels, Zusammenläuse, Maueranschläge, sliegende Buchhändler und Geschrei der kleinen Presse, alles Geräusch eines drohenden Umsturzes waren hier auffallender als daheim. Er sand auch bei den Personen, mit denen er nach seinem Austrag zu verkehren hatte, keineswegs sesten Entschluß über das, was durch Preußen setzt geschehen müsse. Es war dort Bieles nicht besser als im Süden und von Kopssosisteit und Beamtenschwäche mehr zu

fpuren als Mathy lieb fein burfte. Aber bie Bewegung im Norden war in einem Bunfte ber beimifden Birthichaft febr ungleich. In Baben galt es für tapfer und tugendhaft, sich als Republifaner zu geberben, auch wenn man geheimes Digtrauen gegen bas Angemeffene biefer Staatsform begte. Mathy hatte eine feiner größten Birfungen in ber Rammer bervorgebracht, als er erzählte, wie ein tüchtiger Republifaner in ber Schweiz fich gegen Widersetliche benehme. Im Norden war bas Wort eine gebässige Bezeichnung; auch bie Wenigen, bie gegen jede Monarchie waren, mieben forglich ben Ramen und verbedten ihre Gefinnung. Bei allen Männern von Urtheil, mit benen Mathy verfehrte, fand er zwar bie Bergensforge, ob die Aufregung bem Staat ein Berfaffungsleben geben werbe, aber ben Beftand bes Fürftenhauses, bie Dauer bes gefammten Staatsbaues wollte Riemand in Frage gestellt feben; ja er fab bie wärmste Theilnahme an ber schwierigen Lage bes Königs und vernahm von Aeugerungen in Militar und Abel, welche bas gebeime Wirfen rudwärts treibenber Kräfte verriethen. Und er fubr weiter nach bem Norden, sprach in Samburg und Hannover mit Gefinnungsgenoffen und betrachtete prüfend bie beforgte und entichloffene Saltung ber befitenben Bevölferungs= theile. Er eilte bortbin, wo bie Solfteiner fich gegen bie banischen Uebergriffe erhoben batten, und begrüßte in Rendsburg alte Freunde: bort wieder fand er gehobene Stimmung und Hoffnung auf ben Ginmarich ber Bundestruppen, bort waren reguläres Militär und General Brangel bie große volksthum= liche Aussicht. Gein Rampf gegen bie Raditalen in Baben wurde höchlich gerühmt und Beder und Struve vom Bolt als Berbrecher und arge Feinde des Baterlandes verurtheilt. Auch die fich bort Demokraten nannten, hatten wenig Aehnlichkeit mit ben wilben Anaben im Guben, ihr Rampf ging gegen bie ariftofratische Bartei in ber Landschaft und für Menberungen, welche bem Burgerthum einen größern verfaffungsmäßigen Untbeil am Staate fichern follten. Und er fab, baf im Norben nicht nur die unvergleichlich größere Staatsfraft, auch eine weit höhere und männlichere Baterlandsliebe vorhanden war, vor Allem ein conservativer Zug unter den gebildeten Führern aller Parteien. Das war ein anderes Bild deutschen Lebens. Das heim tobte und lärmte die Menge, weil das Eindringen fremder Kriegshaufen durch Bändigung einiger Schreier verhindert worden war, im Norden zahlten die Bauern doppelte Steuern und sandten ihre Söhne freiwillig zu regulärem Kriegsdienst, um fremde Heerhausen aus dem Lande zu vertreiben.

Es war eine Reife von wenigen Tagen, aber fie wurde für Mathy eine große Berichtigung feines Urtheils, zugleich eine Belobnung für feine Arbeit in ben vergangenen Wochen. Denn er febrte gurud mit einer froblicheren Auffaffung beuticher Kraft, aber auch mit ber Ueberzeugung, bag bas Bedürf= nig nach Ginbeit und Freiheit in Breugen, Sannover, Solftein ein gang anderes fei, als im Guben. Der fubbeutsche Liberalis= mus war gewöhnt die Gingelftaaten und Fürftengeschlechter nur als ichabliche Sinderniffe ber beutschen Butunft zu betrach= ten, im Norben übermog - und in ben Sanfestädten, in Sannover und Solftein noch mehr als bamals in Breugen - bie Forberung lanbichaftlicher Gelbftanbigfeit. Durch Augenschein wurde ihm bestätigt, daß die Einheit Deutschlands junachft nur ein Bunbesstaat sein tonnte und bag im Norben bie großen Landbefiger eine weit andere Bedeutung hatten als in feiner Beimat. Konnte bie Bewegung in Babrbeit eine neue Staatsform schaffen, so war bies nur möglich, wenn fie schonend mit Berhaltniffen umging, bie in bem größten Theile ber beutschen Nation sehr festgewurzelt waren und von beren Bebeutung bie Bevölferung bes Gubens bamals taum eine Ahnung hatte. - Die rudfehrenben Commiffare burften bem Ausschuß berichten, bag ihre Sendung nicht unvortheilhaft gewesen war. Das gebnte Bunbescorps fammelte fich in Solftein, ein ichleswig-holfteinisches Seer wurde gebilbet, Breugen batte bie Leitung bes Krieges übernommen, brei Tage nach Rückfehr der Bevollmächtigten ward Schleswig von den Preußen besetzt. Die Eindrücke der Reise gaben Mathy Beranlassung in dem Funsziger-Ausschuß das Mißtrauen gegen die Regierungen, wie sie damals waren, zu bekämpfen; er setzte außerbem durch, daß die Eröffnung des Parlaments nicht für den 1. Mai, sondern, dem Bunsch der preußischen Regierung entsprechend, für spätestens den 18. sestgestellt wurde, weil ihm deutlich war, daß eine frühere Beendigung der Wahlen, zumal im Norden, nicht ausssührbar sei und weil er eine Eröffnung des Parlaments mit unvollständiger Vertretung des Nordens für so gesährlich bielt, daß sie Alles verderben könne.

Unterbeg war feine Anwesenheit in ber Beimat wieder nötbig. Der Aufftand Beder's war niebergeschlagen, aber in Mannheim verlor ber Gemeinderath die Befinnung, die Bürgerwebr die Kraft, eine Babl Wehrmanner verjagte obne Befehl burch Flintenschüffe bie Poften ber Naffauer und Baiern von ber Rheinbrude. Die Partei bes Aufruhrs gewann bie Dberhand. Die Regierung litt an bem Fluch eines bureaufratisch gezogenen Staates, ibr fehlte ber entschloffene Mann, ber im Augenblick große Berantwortung auf fich nahm. Für einen Charafter, ber bie Regierungsgewalt ficher zu handhaben wußte, war bas Treiben biefes Friibjahrs ohne Schwierigfeit gefahrlos zu machen. Aber man war ohne Entschluß gewesen und suchte jest nach Stüten umber. Da bot fich bie Berfonlichkeit Mathb's, man boffte Tapferfeit und Freifinn zu zeigen, wenn man feinen Ramen ber Regierung gufügte. Unter bem Einbruck bes Mannheimer Auflaufs war am 28. April Sitzung im Staatsminifterium, ju ber Mathy eingelaben wurde, man machte wieder Worte und tam zu teinem Entschluß. Nach ber Sitzung erhielt Mathy bie Ernennung jum Staatsrath und Mitglied bes Staatsminifteriums. Er nahm an unter ber Bedingung, bag fofort thatfraftige Schritte gegen bie Aufrübrer geschäben, junächst in Mannheim, bann im übrigen Lande, wo nothig, mit Erflärung bes Rriegszuftanbes. Das

wurde versprochen. Am nächsten Tage kam eine Abordnung aus dem würtembergischen Wahlkreise Neuenbürg, Salw, Wildsbad, welche ihm ankündigte, daß er in ihrem Bezirk für das Barlament von Frankfurt gewählt sei. Mathy frug: er sei unterdeß in das Staatsministerium berusen, ob diese Ernennung den Wählern nicht Bedenken erregen werde? Die wackern Schwaben antworteten: "Wer sich jetzt zu dem Opfer entsichließt, dem Staatsschiff auf stürmischer See ein Steuersmann zu werden, gibt dadurch den besten Beweis echter Baterslandsliebe."

Mathb's Ebrgeis murbe völlig beberricht burch fein bescheibenes Urtheil über bas eigene Berbienft. 36m mar ber Untrag ber Minifter bebenflich, aber feine politischen und perfönlichen Freunde, unter ihnen Baffermann und Belder, mabnten, ihnen erschien sein Gintritt in die Regierung als eine Bürgichaft, bag man endlich Rraft entwickeln werbe, ja als eine Rettung bes Staats. Mathy fonnte auch in feinen politischen Unsichten feinen Grund finden abzulehnen. Der Landesberr und seine bisberigen Rathgeber waren in biefer Beit gu weit mehr bereit, als Mathy für ben Staat begehrte. Die Gewalt ber beutschen Erhebung und bie Stimmung in Baben burften ibm bafür bürgen, baß er wenigstens in ruchschrittlichen Bunfchen fein Semmniß bei Durchführung ber beilfamen Umgestaltungen finden werbe. Und er hatte gang Recht, wenn er aussprach, bag bas Opponiren bei ihm gar nicht natürliche Reigung und freie Babl gewesen fei, sonbern Rothwendigfeit in einem Cenfurstaat, und bag feine Reigung ibn mehr babin giebe, wo es gelte zu schaffen und zu gestalten. Und boch bat er felbft feinen Gintritt in bas Staatsminifterium einige Jahre barauf vor feinen Bablern von Conftang für einen Fehler ertfart\*): "Eine innere Stimme fagte mir, bag biefer Schritt

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ift bom 11. Februar 1851 und wird bier und fpater nach feiner Sanbidrift benutt.

meine Wirksamkeit lähmen werbe, indem er das ftarke Borurtheil gegen mich aufruse, daß wer sich der Regierung ansichließe, sich vom Bolke trenne. Ein bedauerliches Borurtheil allerdings, ein Zeugniß politischer Unreise; aber damals eine Macht, der ich nicht hätte Trop bieten sollen."

War es in Wahrheit ein Fehler, bag Mathy im April 1848 in bas babische Ministerium trat? Dem Biographen wird nicht leicht bies einzuräumen, benn ber Umftanb, baß Mathy 1848 Mitglied bes Staatsminifteriums gewesen mar, hat wahrscheinlich ben Gebanken nabe gelegt, ihn im Jahre 1862 dabin zurückzuberufen, und bat ibn trot allem veraulaßt biefen Ruf anzunehmen. Und wenn biefe lette Berufung nicht erfolgt mare, fo wurde feinem Schickfal nach menschlichem Urtheil etwas von dem zwectvollen und providentiellen Charafter fehlen, welcher jest fo ergreifend wirft. Dennoch, ba er selbst öffentlich die Frage aufgeworfen bat, werden die lleber= lebenden seinen Manen eine Antwort barauf nicht schuldig bleiben burfen. Es ift richtig, bag feine Ernennung gum Staatsrath ibn in Baben noch unbeliebter machte, als er ohnedies war. Gein Auftreten in ben Tagen ber Bewegung hatte zwar viele alte Berehrer geirrt, bas gange babische Bolf war überrascht und unsicher ihm gegenüber, es begriff nicht, baß in einer Zeit, wo Alle Opposition machten, einer ber ent= schloffenften Führer fo thatfraftig auf Geite ber Regierung trat. Aber bie Achtung vor ber Uneigennützigfeit feines Charafters war boch fo groß, baß auch ein Theil ber Aufgeregten mit einer gewiffen murrifchen Ergebenbeit nach ibm binfab. Best erhob fich auf's Reue Born und Buthgeschrei ber Gegner, wieber rauschte ein mabrer Strom von Berwünschungen um ihn ber. Er hatte fich ber Regierung verfauft. Für einige Beit wurde er vielleicht ber miffliebigfte Mann in gang Baben. Das war ohne Zweifel eine unbequeme Sache, nur für einen ebernen Charafter ohne innere Einbuße zu ertragen. auch ber Regierung war Mathy burch biefen plöglichen Saß

bes Bolfes weniger werth geworben, sie hatte ihn zum Theil beshalb berufen, um burch seinen Namen ihr neues Programm zu empfehlen, jetzt ging ihr bieser Vortheil verloren.

Dennoch, meinen wir, burfte bie Unbeliebtheit für Mathy fein Grund fein, ben Gintritt in bas Ministerium zu versagen, Niemand stand bamals bober über ber Menge als er, nach wenig mehr als einem Jahr war die Rückschrittspartei siegreich, ftatt ber Ernüchterung war eine flägliche Abspannung gefom= men, bie Babler beeilten fich fügfame Beamte in bas Stanbehaus zu fenden und Itiftein wurde aus ber babischen Kammer ausgestoßen. Wenn Mathy in eine Stellung gerufen wurde, bie ihm möglich machte bem Staat feiner Beimat wesentlich au nüten, fo mußte er annehmen. Der lebelftand lag wol in etwas Anderm. Die Personen, in beren Gesellschaft Mathy gelaben wurde, waren in ber Mehrzahl wohlmeinenbe und redliche Männer, welche ihr Baterland liebten, aber es war feiner unter ihnen, ber zum Genoffen für entschloffene That taugte, und Mathy wurde nicht zu ihrem Führer berufen, sondern zu einem Rad in der Maschine, welche fich bereits als unbrauchbar erwiesen hatte. Er hatte fich jeber Tobesgefahr ausgesetzt um die bemagogischen Bublereien zu zerftoren, und wir neigen uns zu ber Anficht, bag ihm bies wohl gelungen ware und bag Baben in biesem Fall ben Aufstand von 1849 nicht erlebt batte. Dazu aber war eine Berrschaft in bem bochften Beamtenfreise nothig und eine Berrichaft über bas Gemuth bes Großbergogs, an welche bei ber Gefellschaft, in welche er als Mitglied gelaben wurde, gar nicht zu benfen war. Bor feiner Unnahme hatte er bie Bedingung gu ftellen, baß ibm die Leitung bes Ministeriums übertragen werbe, mit bem Recht, feine Genoffen felbft zu mablen. Es war febr wol möglich, daß ber Großherzog barauf eingegangen ware. Wollte ber Großherzog dies Zugeftandniß nicht machen, fo mußte Mathy ablehnen. Weil er folche Bedingung nicht ftellte, blieb bamals bem Berufenen die schmergliche Empfindung nicht

erspart, daß er eine Last auf sich genommen ohne großen Ruten sür den Staat. Wol war dies ein Fehler, doch war er von denen, welche das vergeltende Schicksal des Mannes zuletzt mit einer gewissen Zärtlichkeit betrachtet hat, denn er entsprang aus einer untilgbaren Eigenschaft des deutschen Bürgers. Mathy's Scharsblick täuschte sich in den Dingen selten, aber täuschte sich zuweilen darin, daß er dem Charakter Anderer und der Sicherheit seines Verhältnisses zu Andern allzu soralos vertraute.

Auf Mathy's Betrieb wurden die revolutionaren Bolfs= ausschüffe verboten, die Beamten bes Staats und ber Gemeinde, bie feit bem 1. Marg ibre Stellen verlaffen ober ibre Umtepflicht verfäumt hatten, - nicht so ftrenge wie er wollte jur Rechenschaft gezogen, vor Allem murbe bie Stadt Mannbeim am 1. Mai in Kriegszuftand erflärt, mit Truppen umftellt und entwaffnet, ohne Spur von Wiberftand. Die Saufen, welche Struve als lowen ber Freiheit gerühmt batte, eilten lammfromm an bas Zenghaus und lieferten bie Waffen ab. Manche versuchten Flucht und wollten burch Marktweiber bie Baffen binausschmuggeln, Alles wurde gefaßt. Den Blan gur Umzingelung hatte Mathy felbft entworfen und hinunter= geschickt, und babei Gorge getragen, bag bas Militar mit Mäßigung und ohne Sarte verfuhr. Auch vom Oberland tamen Maffen von Gefangenen, die Regierung war in Berlegenheit, wo fie bie armen Bethörten unterbringen follte. Einige Tage barauf hatte Brentano, ber fich in ben letten Wochen vorsichtiger als bie Benoffen gurudbielt, Die Stirn, in ber zweiten Rammer unter bem lauten Beifall ber Buborer zu erklaren, er schätze sich glücklich, nicht zu benen zu geboren, die ben Kriegszuftand angeordnet batten. Da ant= wortete Mathy: "Und ich bin froh, mich nicht unter benen zu befinden, die fo barte Magregeln verschuldet haben." Darauf Brentano bobnifch : "Der ehrenwerthe Charafter bes Staats= raths Mathy burgt bafur, bag ich ihn nicht verbächtigen

will." Mathh: "So wenig als am 1. März, wo ber Abgeordnete Brentano mich vor einer ftark aufgeregten Bolksmenge beschuldigte, die Bolkswünsche totschlagen zu wollen, eine Aeußerung, welche leicht hätte Folgen haben können."

In diesen Wochen ungewöhnlicher Thatigfeit unterließ Mathy boch nicht, feiner alten Pflichten als Journalist zu gebenten, er fcbrieb ju ben Wahlen in Baben: "Fünf Fragen und Antworten für bie Barlamentsmabl" und fandte treulich Beitrage in die werthe "Deutsche Zeitung". In freien Stun= ben exercirte er neben feinem Freunde Malfch in ber Burger= webr von Karlerube, Sauptmann mar fein früherer Druder Bogel. Geit ben Jahren bes feligen Zeitgeiftes war er für die Karleruber ber Berfünder liberaler 3been gewesen, er hatte feitbem mit bem Rern ber Burgerichaft immer in gutem Ginvernehmen, mit Manchem in perfonlichem Berfehr gelebt, nun hatte er unter feinen alten Abonnenten bie Freude, baß Karlerube im Bangen eine gute Haltung bewahrte. Freilich auch bort wühlten bie Rabitalen, und nach jenem Borgang auf bem Babubofe war auch in Karlerube große Bolfever= fammlung gehalten und ber Tob bes Berrathers geforbert worben. Aber fein Lehrer vom Gomnafium, Brofeffor Gifenlobr, war auf bas Gerüft geftiegen, batte ibn wader gerecht= fertigt und bas versammelte Bolt batte bie Erflärung gulebt mit Bohlgefallen angehört.

Für Mathy's Frau war in jenen Wochen seine Batersftadt kein passender Ausenthalt. Sie war gewöhnt an Wechsel des Ortes, aber diesmal war die Trennung doch nicht ohne dittere Empfindungen, wie zartsinnig eine Einladung von Frau Roch aus Frankfurt auch den Grund der Abreise zu decken suchte. Während Mathy täglich sein Leben wagte, um gesetzliche Sicherheit zu erhalten und den Wohlstand seiner Mitbürger vor Zerstörung zu bewahren, klangen Berwünschungen und Versicherungen der Rache um sein Haus, Drohbriese ohne Namensunterschrift liesen ein und die Gattin wurde durch die

Muthlofigfeit, bas Achselzuden und verstedte Anklagen alter Befannter gefrantt. Auch barum war ihm erwünscht, bag bie Seinen in einer Umgebung weilen fonnten, wo nicht täglich wuftes Gerücht beunruhigte. Und bie Sausfrau frug fich überlegend, wo in ber nachften Zeit ibr Beimwesen fein werbe, in Karlsrube ober in Frantfurt. Unterbeg lebte fie mit ihrem Sobn in bem ftattlichen Batricierbaufe und aus bem Berfebr ber Kamilien erwuchs ein warmes Berbaltniß, welches im perfonlichen Berkehr und in Briefen lange fortwirkte. Damals war es, wo eine Abordnung von Homburg bei Frau Mathb eintrat und ben Gatten fuchte, um ibn für bas Barlament au mablen. Frau Unna beschied freundlich: "Mein Mann ift bereits vergeben", bie Somburger bemerkten nachbenklich: "Wenn Berr Mathy nur Ginen wußte!" Frau Mathy antwortete: "Da ift herr Beneden, ein alter Freund meines Mannes" - fie wußte bamals nicht, bag Mathy mit feinen politischen Freunden die Bewerbung Rieger's in Somburg beförderte. - Die Somburger bachten nach: "Meinen Sie, baß Berr Beneden fo fein wird?" Das meinte Frau Mathy. Die Somburger suchten Benedeh auf, er gefiel ihnen fehr und wurde gewählt. Go rufteten bie Deutschen zwischen bem Toben entfeffelter Leibenschaften und zwischen fleinbürgerlichem Bebenten zu bem größten politischen Ratheber unserer Nation, bem Rednerftubl in ber Paulsfirche.

## In der Nationalversammlung.

Bis zum Frühighr 1848 gab es in Deutschland weit auseinandergebende Meinungen Einzelner über bie politische Bufunft ber beutschen Nation, aber - eine Ede Deutschlands ausgenommen - nirgend einen planvoll gerichteten Willen und nirgend eine Bereinigung politischer Manner für Durch= führung. Um verftandlichften war noch bas Biel ber Rabi= talen, wie es in Baben mit naiver Offenheit ausgesprochen wurde, biefe forberten eine Staatsform, in welcher Alle befehlen follten, bie jett geborcht hatten, und nur die Minbergahl gehorchen, welche bis babin bie Berrichaft gehabt hatte. Wer aber bamals einen beutschen Fürften ober einen beutschen Staatsmann gefragt batte, wie fie die Bufunft Deutschlands jugleich jum Bortheil ihres Staates formen wollten, ber hatte feine andere Untwort erhalten, als bie bilflose, bag es in ber alten Beife zwar nicht mehr fortgebe, bag man aber in ber Sauptsache - Berhältniß zu Deftreich und Preugen - nicht abne, wie es werben folle. Und wenn ein bilfreicher Gott, wie fie in ber Borzeit ben Belben fiegreiche Speere und unburch= bringliche Rüftungen fpenbeten, einem ber größten Bolfsgebieter bes Bunbes alle Silfe ber Götter verbeißen batte für feinen Rampf gur Grundung eines beutschen Staates, feiner hatte gewußt, wofür und gegen wen er bie Waffen brauchen muffe. Mis Max von Gagern Anfang Marg ben Freiherrn von Canit in Berlin um eine Richtung ber fübbeutschen Batrioten burch Preußen bat, erkannte er aus der hochfahrenden und doch nichtssagenden Antwort, daß man dort selbst keine sinde; als Mathh wenige Wochen später in Berlin ansrug, ersuhr er, daß man die leitenden Ideen vom Süden erwarte. Sämmt-liche Staaten des Bundes vertraten einzeln und im Bunde nur sehr unvollständig die Lebensinteressen der Nation; die Zeit schien vorüber, wo der Hausvortheil einer Familie kühne Eroberer großzog, wie Kursürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg und König Friedrich II gewesen waren, und die Zeit schien noch lange nicht gekommen, wo sich auf gesetzlich gebahntem Wege neue Bedürsnisse der Nation durch Presse, Bereine, Volksvertreter, durch parlamentarische Parteien und Ministerien der Mehrheit gegen das Bestehende geltend machen konnten.

Solange es eine beutsche Nation gibt, wird ber Weg gur Einheit, ber im Jahre 1848 geöffnet wurde, für eine einzige, ben Deutschen eigenthümliche Meußerung bes Bolfsgeiftes gelten. Bon einer fleinen Babl beutsch gefinnter Manner werben schwebende Gebanken ju Forberungen verdichtet, und wird jur Brüfung und Ausführung biefer Forberungen eine große Berfammlung erwählter Bertreter gelaben, welche gang unabhängig von ben bestehenden Regierungen und Staaten berathen foll. Die Regierungen fügen fich barein, die Wahlen in ihren Land= schaften auszuschreiben. Die Bersammlung verhandelt burch ein ganges Jahr. Während biefes Jahres beberricht Beift, Abel, Größe ber Bersammlung bie Seelen ber Deutschen in allen Landestheilen fo weit, daß eine ftarte Auflehnung gegen ibre Biele und Beschlüffe weber von ben Regierungen noch von unzufriedenen Factionen gewagt wird. Nach einem Jahr ift ber große bialettische Proceg vollendet, die Bestandtheile bes neuen Staates find ermittelt, bas nicht bagu Behörige ausgeichieben und eine Berfaffung ift entworfen und bon ber Berfammlung verfündet.

Durch die Arbeit biefes Jahres find brei große Ibeen in

bas Bewußtsein ber Nation gebracht worben: Deutschland einsheitlicher Bundesstaat mit fräftiger Centralgewalt, der König von Preußen Oberherr der Centralregierung, die Ländermasse des öftreichischen Staates ausgeschieden aus der neuen Einheit.

Die Berfaffung gewann nicht fofort und nicht ohne große Beränderungen gesetliches Leben. Die Gelbftsucht ber Regierungen und ber Gigennut einzelner Bolfsftamme begann fich bagegen zu sträuben. Doch so entscheibend war die Bebeutung ber empfangenen Lehren, daß Preugen auf Grundlage berfelben neue Bersuche begann, bie beutschen Regierungen ju gewinnen; fie schlugen fehl, ber Bundestag ward wiederhergestellt, aber die großen Grundfäte ber Reichsverfaffung blieben ben Regierungen und Bölfern als bas 3beal beutscher Zufunft in Sorge und Soffnung. Große politische Parteien arbeiteten für und gegen die Durchführung, jeder Staatsmann wurde feitbem genöthigt, eine Stellung ju biefen Forberungen ju nehmen, und fein Werth banach gemeffen, ob er fie forberte ober befampfte. Bollends für Preugen war seit bem Jahr 1849 eine neue große Pflicht ber Ehre und Gelbsterhaltung erwachsen, und in biefem Staate fühlten alle Barteien Druck, Demuthigung und Migbehagen mit ben eigenen Berhältniffen, bem Manne gleich, ber eine übernommene Arbeit zu leiften nicht vermocht hat, bis ber Tag fam, wo Preußen gegen Deftreich benfelben großen Sat, ber in ber Paulsfirche burchgefampft war, mit ben Waffen ausfocht. Seit bem Jahr 1866 erhielt Breufen bie ftarfen Grundlagen für die Bormacht eines Bundesstaates. aber die neue Berfaffung schloß noch ben vierten Theil bes Deutschlands aus, welches achtzehn Jahre vorher in ber Ber= faffung geeinigt worben, barunter bie Beimatlanber ber erften Urheber beutscher Berfaffung. Diese fühlten bas Unrecht, uns blieb bie Pflicht zu vollenden.

Es ist jetzt, wo Biele unter bem Einbruck glänzenber Baffenthaten und neuer Gesetzgebung urtheilen, nicht ungewöhnlich, die Berfassungsarbeit von 1848 als einen vergeblichen Anlauf zu betrachten, ganz unwesentlich gegen die praktischen Ersolge der letzten Jahrzehnte. Wer so urtheilt, vergißt, daß die große und glückliche Fortsetzung nicht mögelich war ohne den Ansang. Wer sich aber der leichten und erfreuenden Arbeit nicht entzieht, das Gewebe unserer politischen Gegenwart dis über das Jahr 1848 rückwärts zu betrachten, dem heftet sich zuletzt der Blick auf jenen kleinen Kreis von Männern: die Gründer der "Deutschen Zeitung", die Führer der Heidelberger Versammlung, die vertraute Genossenschaft, welche den Kern des Casinoclubs in Frankfurt bildete, aus Darmstadt, Nassan, Baden.

Biele Talente wurden in Frankfurt ber Nation werth, die Entfaltung von Beift, Wiffen und politischer Ginficht in Diefer Bersammlung war so glangend, bag bie Deutschen fich babei mit Freude ihrer Tüchtigkeit bewußt wurden. Und feinem ber Männer von 1848 foll fein Ruhm beeinträchtigt werben, aber Einer von ihnen, Seinrich von Gagern, erschien ben Lebenben wie die Berforperung von Allem, was in jener Berfamm= lung an großem Urtheil und ebler Leibenschaft zu Tage fam. Und voll Mitgefühl wird auch ein fpateres Geschlecht jurudbliden auf ben Berricher ber vornehmen und beftigen Beifter von 1848, auf feine Geftalt im Morgenroth bes aufgehenden beutschen Staates zwischen Dammerung und Tag, bie einem Gebilbe bes Dichters gleich in bem falten Lichte bes Werkeltages nicht bauerte. So rein und jugendlich unschuldig erschien ben Zeitgenoffen fein 3bealismus, fo groß fein Bertrauen ju ber Gute beuticher Bolfenatur, lauter feine Chrlichfeit, ftolg feine fittliche Rraft und fein Pathos faft unwiderftehlich. - Schon fein Bater batte fich in großen Beschäften getummelt, ber altere Bruber hatte im nieberlanbischen Dienft als Militar und Staatsmann Unseben gewonnen, er felbft war gewohnt, mit Berrenaugen in die Welt zu feben und fein freies Urtheil gegen die Anspruchsvollsten zu behaupten. Er hatte auch vornehme Tugenben: große Söflichkeit bes Herzens und unbefangene Freude, sich wirkungsvoll barzustellen, bazu übergroße Weichheit des Gefühls, welche in geschützter Erdenstellung oft dem Manne bleibt, und welche manchen unserer Ritterbürtigen im Glück so scheindar sicher erhebt, im Unglück so tief niederbeugt. Mathy hatte seine Bekanntschaft kurz nach dem Sintritt in die badische Kammer gemacht, seit 1847 war die Annäherung größer geworden, die Zeit von Frankfurt schloß Beide in herzlicher Freundschaft aneinander. In den nächsten schweren Jahren standen diese Beiden unter den Sasinogenossen wol am engsten verbunden, vornehmlich deshalb, weil seder als Borzug des andern empfand, was er selbst zu wenig besaß; aber die größere Klarheit, Sicherheit des Urtheils und sestere Dauer waren bei Mathy, der sich selbst neben dem glänzenden Freund in die zweite Reihe stellte.

Es ift hier um so weniger der Ort, eine Geschichte der ersten großen Reichstage Deutschlands zu schreiben, da Mathy für die Arbeit jener Jahre schweigsamer seine Kraft eingesetzt hat, als die nächsten Parteigenossen. Er kam zum Parlament als ein unbeliedter Mann, der in seiner Heimat keine Mehrheit der Wähler gesunden hatte. Was ihm Ehre gab bei den Verständigen, das machte ihn der Linken in der Paulskirche, den Gallerien, dem Bolke der Straße zu einem Gegenstand besonderer Abneigung. Nur eine Einwirkung der Bolksungunst ist zu erkennen. Er sah, daß das Hervortreten seiner Person der Sache nicht nach jeder Richtung günstig sein mochte, und er ränmte mit freundlicher Bereitwilligkeit die Wirkung auf der Rednerbühne den Freunden. Dazu war er bescheiden wie Wenige und wenn er etwas durchsetzen wollte, so war ihm nur an der Sache und auffallend wenig an der persönlichen Ehre gelegen.\*)

<sup>\*)</sup> Rüber von Olbenburg hatte lange in der Casinopartei das Amt, die Reihenfolge der Redner zu bestimmen. Da viele Vorredner den Sinsgezeichneten in die Gesahr brachten, durch Schluß der Debatte abgeschnitten zu werden, so warben die Stürmischen eifrig um einen bevorzugten PlatzIn solchem Fall gab Mathy auch die vorbereitete Rede, zu der ihn die

Dafür übernahm er bie boppelte Arbeitslaft im ftillen Rath, in ber Preffe, balb an ber Reichsregierung.

Mathy hatte als Politifer eine gute Schule hinter sich. Mus kleinen Kreisen beraufgekommen, war er als Journalist und als Bolfsvertreter ein Meister geworben in bem gesets lichen Krieg gegen Bureaufratie und gegen die Rabifalen. Bett begann für ibn in engem Berfehr mit ben größten poli= tischen Talenten ber Nation eine neue Lebrzeit. Nicht leicht wird bem beutschen Bolfsvertreter bas Berftandniß, wie fich bie Geschäfte machen, und die Einsicht in ben biplomatischen Berfebr. Er felbst ift verpflichtet, seine Stimme laut zu erbeben und mit Energie ju beischen. Die Grundlage feines Sanbelns ift die Deffentlichkeit, er hat wenig zu verschweigen, und ftets Einverständniß mit vielen Andern zu fuchen. Wer aber felbft bie Geschäfte besorgt, foll große Zielpunkte mit vorsichtiger Behandlung aller entgegenftebenben Intereffen erreichen, Bebingung für jeden Erfolg ift ihm bedächtige Berschwiegenheit, Abwägen ber Worte, ein gutes perfonliches Berhaltniß zu feinen Gegnern und achtungsvolle Burbigung ihres Standpunktes. Erft langere Gewöhnung an biefe Beife bes Sanbelns pfleat fefte Gelbitbeberrichung und überlegene Sicherheit im Berfebr zu verleihen. Auch Thätigkeit in boberem Beamtenposten gibt bafür ungenügende Borbildung; wer gewöhnt ift, nach befteben= bem Gefet zu verwalten, Borgefette zu icheuen und Untergebene zu beberrschen, der bringt für umsichtige Behandlung Gleich= berechtigter gewöhnlich Unficherheit mit und geringes Beschick neue Ergebniffe ju gewinnen, benn ibm fehlen bie Stugen bes Reglements und ihn beengt bas Befühl feiner Berantwortlichfeit. Bett fab Mathy fich aus bem Bathos ber Rednerbuhne und bem Beamtenftreit ber babischen Rammer in die größten Berbaltniffe versetzt und im täglichen Berkehr mit ben Diplomaten,

Partei aufgeforbert hatte, willig zu Gunften eines Gefinnungsgenoffen auf und fagte, feine Notizen einstedenb, zu Rilber: "bas tommt ber Deutschen Beitung zu Gute."

ben neuen Ministern vieler Staaten und ber gereiften Kraft aller Ständeversammlungen. Auch er bekam das Gefühl, daß er die merkwürdigsten Tage seines Lebens durchlebe, deren Inhalt ihm ein dauernder Gewinn werden müsse, wie auch der Ausgana sei.

Unmittelbar nach Eröffnung bes Parlaments trat ibm bie Aussicht nabe, Theilnehmer an einer neuen provisorischen Regie= rung zu werben. Der Bund und bie Regierungen beschäftigten fich mit ben brei Mannern, die einstweilen bie vollziehende Bewalt in Deutschland barguftellen hatten, Preugen und Deftreich follten je einen ernennen, Baiern brei vorschlagen, aus benen bie übrigen Staaten einen zu mablen hatten. Die brei von Baiern Borgeschlagenen waren Graf Armansperg, Minifter von der Pfordten und Mathy, und man meinte in Frankfurt, daß Mathy die größte Aussicht habe gewählt zu werben. Er felbft zweifelte, bag biefer Plan zur Ausführung fommen werbe, und erwähnte ibn gegen feine liebfte Bertraute in einem Briefe nur beiläufig mit guter Laune, damit fie endlich von ibrer ichweigfamen Migachtung gurudtomme und ihm einen Brief fende. Bei biefer Gelegenheit mag bemertt werben, bag ibm, ber einen Wahlfreis Bürtembergs vertrat, während bes Aufent= halts in Frankfurt auch einmal bas Finanzministerium von Würtemberg angeboten wurde, und bag Barnbüler es war, ber ihm ben Antrag zubrachte.

Ueber bas Parlament von Frankfurt schrieb Mathy selbst im Jahr 1851 an seine Bähler in Constanz wie folgt:

"Ich will Ihnen sagen, wie ich mir die Lösung der schwersten Aufgabe, die jemals einer großen Bersammlung gesetzt war, als möglich gedacht habe. Das Parlament und die provisorische Centralgewalt waren nicht Organe eines Staates, sondern eines Bereins von Staaten. Die Mittel zur Aussübung ihrer Besugnisse mußten ihnen von den einzelnen Gliedern zugestanden werden. Sollte dies willig und auf die Dauer geschehen, so mußten neben einer idealen Gesammts

beit bie einzelnen Staaten ihre Stimme und Bertretung haben. Selbst im Bereine ber Nationalvertretung mit einer Staatenvertretung war bas Zuftanbekommen einer Berfaffung für Deutschland außerorbentlich schwer; ohne bas Busammenwirken ber beiben nothwendigen Elemente war und bleibt es ein Ding ber Unmöglichkeit. Go fab ich bie Sache an und barum bemühte ich mich, bas Centralorgan, welches neben bem Barlament in Frankfurt vorhanden war, zu erhalten. Unbeirrt burch bas Geschrei ber Gallerien und eines Theiles ber Berfammlung habe ich gegen Enbe Juni 1848 für bie Beibebaltung bes Bundestags in ber Baulsfirche gesprochen. Der Bundestag fiel, die Regierungen ließen ihn fallen, die proviforische Centralgewalt warb eingesetzt und bie Staaten burften fich bei berfelben burch Bevollmächtigte vertreten laffen. Dun suchte ich babin zu wirfen, bag aus biefen Bevollmächtigten eine Staatenvertretung gebilbet werben möchte, - aber ber= gebens. Mur für bie nothwendigften Zwede, für ben Rrieg gegen Dänemark, bie Mittel für Truppenaufftellungen, bie Berfündigung ber Berfaffung traten die Bevollmächtigten mit bem Reichsminifterium in Conferengen gusammen. Bon bem Augenblice an, wo ber Bersuch, eine Staatenvertretung ju bilben, als mißlungen anzuseben war, batte ich feine Soffnung mehr, daß eine Berfaffung auf diesem Wege in bas leben eintreten und ein Deutschland geftalten werbe. Welche Rolle bei bem Scheitern bes Ginigungswerfs Deftreich und bie fleineren Ronigreiche gespielt, ift befannt und in ber Geschichte aufgezeichnet; ebenso daß Preußen ber Aufgabe nicht gewachsen war, bie es von Frankfurt übernahm. Die größeren Staaten verfagten : die Reichsverfaffung, burch eine unnatürliche Berbindung widerstrebender Elemente ohnehin faft unbrauchbar gemacht, wurde jum Aushängeschild toller Empörung migbraucht. Das Jahr 1849 fab bie Carricatur ber Erbebung von 1848, bas Jahr 1850 ein schwaches Abbild ber Reichsversammlung. Bu fpat geschab in Erfurt, was ein Jahr früher in Frankfurt gute Früchte batte bringen fonnen." Go urtheilte Mathy, als er die Ereignisse im Zusammenbange übersah. Aber nicht weniger bedeutend waren feine Worte am 24. Juni 1848. Die große Debatte wegen Errichtung einer provisorischen Central= gewalt hatte die Berfammlung in ihren Tiefen erregt, ob brei Directoren, ob ein republikanischer Brafibent ober ein fürftlicher Reichsverweser. Am letten Tage machte Mathy jenen Berfuch, die unvolksthümliche Bundesversammlung zu erhalten, beren alte verhaßte Perfonlichkeiten längft burch liberale Bun= besgefandte erfett waren. Die Nationalversammlung konnte auf Monate mit biefen Bertretern ber Regierungen machen was fie nur wollte, vorausgesett, daß fie felbft wußte, was fie machen follte. Und Mathy bat, folange er lebte, für ben verbang= nigvollften Fehler gehalten, daß die Berfammlung die unermeglichen Bortheile eines geordneten Geschäftsbetriebs mit ben Regierungen nicht begriff. Nachbem er unter großem garm und Zorngeschrei der Gallerie und der Linken für Umwandlung bes Bunbestages in ein Staatenhaus gesprochen hatte, schloß er wie folgt: "Ich kann es nicht über mich gewinnen, im Un= geficht ber Thatfachen, eine Anarchie, die mit fremden Mitteln und zu fremden Zwecken bas Baterland zu schwächen sucht, als die Budung einer patriotischen Rraft und Gefinnung barauftellen. 3ch fann nicht um eines kleinen Effekts willen ben Müßiggang mit ber Noth verwechseln, und menschliches Elend benuten als Aufput für unbeimliche Gedanken. 3ch kann nicht fagen, daß wir zu Allem berechtigt find, da uns doch ber Rreis unserer Rechte vorgezeichnet ift, und ba außer uns in Deutschland noch Staaten bestehen, welche auch ihre Rechtsfphare haben, die unnöthiger Beife gu verleten weder die Gelbft= herrlichkeit, noch die Freiheit, noch die gewöhnliche Klugheit erlaubt. 3ch fann auch nicht fagen, daß wir keinen Auftrag batten, bie einftweilige Ginrichtung ber Reichsgewalt mit Buftimmung aller einzelnen Staaten zu beschließen, bag wir bagegen ben Auftrag batten, fie felbft und allein mit zermalmenber Machtvollfommenbeit ausznüben. Allein ich wundere mich nicht. baß berlei Gabe aufgestellt werben, bie ich, wie viele Unbere mit mir, für irrig halte; ich wundere mich nicht und trete auch ben Berfonen und Absichten berer, von benen fie ausgeben, nicht im Beringften zu nabe, wenn ich fage, bag Biele unter uns, die noch vor Rurgem unter bem fabelhaften Zuftande bes Absolutismus gelebt haben, nun nach schnellem Uebergang jur Freiheit bas Gefühl haben, als wenn fie Fürften und Bölfer in sich trügen. 3ch wundere mich nicht, daß man bie Gelbstherrlichfeit eines gefronten Individuums auf bie eines beflatschten übertragen will. 3ch würde mich über noch Auffallenderes nicht wundern, benn ein Bolf geht aus dem Buftand längerer Bevormundung in ben ber Gelbstbeftimmung nicht plöglich über ohne seltsame Sprünge. Der Uebergang war zu rasch, die Bewegung zu gewaltig, nicht nur für Neulinge und politische Refruten, nein auch für gereifte, aber burch bas Behagen eines langen Friedens verwöhnte Manner. Das beutsche Bolf in seiner Gesammtheit und Allgemeinheit bat fich bisher preiswürdig benommen und auch die Berfammlung hat in ihrer großen Mehrheit gezeigt, daß fie bie erfte Bebingung bauernder Freiheit, eine weise Mäßigung und Gelbit= beschränkung nicht vergißt, daß fie die rechten Mittel zu finden weiß, beren bas Baterland bedarf in großer Roth und Gefahr. Sie werben es auch bier bewähren, und follten bie Regierungen einzelner Staaten unterlaffen bem Beispiele gu folgen, bem Beifpiele treuer Pflichterfüllung gegen bas gefammte Baterland, bas die Bersammlung, wie ich nicht zweifle, geben wird, bann, meine herren, ware uns ein fühner Griff nach ber Allgewalt nicht nur erlaubt, sondern burch die Noth geboten. Aber ich würde alsbann bas Bolf, ich würde Sie und mich täuschen, wenn ich erklärte, daß wir als nächsten Preis biefer Allgewalt die beutsche Republit, die Freiheit haben wurden. Rein, in fo betrübten Buftanben, wie ich fie mir bier vorstelle, ift es die Freiheit nicht, der wir uns jest erfreuen,

ba ift es allein die Gewaltherrschaft, die das Baterland retten kann; und ich würde Ihnen, dem Bolke und mir selbst rathen, die starke Hand des Retters walten zu lassen, denn kein Opfer ist zu groß, wo es gilt das Baterland zu retten. Aber wir wollen nicht beginnen mit dem, was für den schlimmsten Fall unser Entschluß sein müßte; noch berechtigt uns Nichts, zu dem Neußersten zu schreiten, noch haben wir die Hossenug, daß eine große Mehrheit für die Einsetzung einer einstweiligen Gewalt sich bilde, eine Mehrheit, aus der Beschlüsse hervorgehen werden, die, wenn auch nicht den Wänschen aller Einzelnen, doch dem Gesammtinteresse der Nation entsprechen."

Unmittelbar auf biefe Rebe, beren ichlagenbe Bebanten bas gerftreute und aufgeregte Saus in ernfte Saltung berfetten, folgte bas berühmte Auftreten Gagern's, jene Stunde, wo er ben unvolksthumlichen Bundestag Mathy's fallen ließ und, bie Worte bes Freundes wiederholend, ben fühnen Griff nach bem Reichsverweser that, ber burch die Nationalversammlung allein zu erwählen fei. Wer die Worte ber beiben Redner genauer prüft, wird fich ber Ansicht nicht entziehen fonnen, daß fie beibe Folge einer perfonlichen Auseinandersetzung ber Rebner find, und daß bie erfte vorgreifend gegen bie zweite ankampft. Mathy aber hielt mit Recht die Bundesgesandten für wichtiger als ben Reichsverweser. Die Nationalversammlung follte unum= schränft fein in ihrer Aufgabe ber Abfaffung und Berfundung einer Berfaffung, aber fie follte fich febr buten, bei ber unvermeid= lich gewordenen Leitung und Berwaltung beutscher Angelegen= beiten bie bestehenden Staatsgewalten zu verlegen. Der Ronig von Preugen rief einige Wochen fpater Beinrich v. Gagern gu: "Bergeffen Gie nicht, baß es beutsche Fürften gibt"; ba flang aus anderem Kreije von Anschauungen biefelbe Mahnung.

Freilich, als am 29. Juni Erzherzog Johann von Deftreich mit 436 Stimmen zum Reichsverweser gewählt wurde, und Hochrufe, Glockengeläut und Kanonenbonner zusammenklangen, und als der Reichsverweser selbst in Franksurt einzog und in

ber Paulsfirche erschien, da schwanden in Mathy die Bedeuten bes kühlen Berstandes über der Aussicht welche Bedeutung der Tag für Deutschland haben könne, und er fühlte sich stolz als Mitthätiger für den unermeßlichen Gewinn: Deutschland wieder ein Reich und der Landfriede von Reichswegen geboten; poetische Erinnerung an alte Herrlichkeit und muthige Hoffnung auf eine neue große Zukunft des Baterlandes erfüllten ihm das Herz.

Er mertte auch, daß fogleich die beimlichen Umtriebe über bie Macht begannen, es banbelte fich um die Bilbung bes Reichs= ministeriums. herr v. Schmerling wurde vom Reichsverweser zu einem Minister und zum Unterhandler mit bervorragenben Mitgliedern ber großen Parlamentsmehrheit bestimmt und er= öffnete bie Berhandlungen mit feinen fünftigen Amtsgenoffen. Unterbeg nahm Mathy auch von Frankfurt aus Theil an ber beimischen Staatsleitung, er veranlagte bie Ginberufung von Sachverständigen nach Karlsrube jur Wiederbelebung bes Credits und ber Bolfsarbeit, forgte für ben Gelbvortheil feines Staates und um die Berhandlungen in ben babischen Rammern. So war er am 25. Juli in Karlsrube gewesen und hatte bie zweite Rammer besucht. Bei ber Rückfehr fand er ein Billet bes Berrn b. Schmerling, bas ibn zu einer Besprechung einlub. Sier wurde ihm die Uebernahme eines Reichsministeriums ober die Stelle eines Staatsfecretars für Sandel ober Finangen ange= tragen. Der Untrag überraschte ihn nicht. Aber er war zweifel= baft, ob er annehmen durfe. Er felbft mar ber Meinung, bag er in Baben nütlicher fein fonnte, bort war ihm ber Birfungs= freis genau befannt, und, wie er feiner Frau schrieb, "fleiner, also ben Rräften angemeffener". Und gerade jest hatten bie Parteigenoffen in Baben bringend feine Ruckfehr und feine fefte Sand für bas Land begehrt. Er verhandelte mit feinen Collegen im babischen Ministerium, biese aber wünschten seinen Eintritt in die Reichsregierung als vortheilhaft für Baben, baffelbe forberten bie babischen Freunde in Frankfurt, Baffer=

mann und Welcker; er entschloß sich zur Annahme in bem Gedanken, "daß der Reichsdienst eine Fessel sei, die jeden Augensblick abgestreift werden könne". In späterer Unterredung wurde ihm daß Finanzministerium des Reiches angeboten, er nahm an, ging nach Karlsruhe und erhielt am 30. Juli vom Großsherzog mit verbindlichen Aeußerungen des Dankes die Erslaubniß in das Reichsministerium einzutreten, der Rücktritt in das Ministerium Badens solle ihm jeder Zeit offen stehen. Zufällig war denselben Tag zu Heidelberg große Volksversammslung, der auch mehre Mitglieder der Linken aus Franksurt beiswohnten; darin wurde ihm ein unermeßliches Pereat gebracht, und Anton Winter, der ein Hoch rief, wurde dafür übel behandelt. Mathh freute sich, daß die Versammlung in übrigen ohne Unheil abgelausen, und nach vielem Trinken, Schießen, Lärmen in friedlicher Unordnung zu Ende gegangen war.

Bei seiner Rudfehr fand er bie Bilbung bes Reichs= bienftes burch Zwischenfälle geftort. Campbaufen batte bas Ministerium bes Auswärtigen abgelebnt, von Berlin war fein aweiter Breuge bafür vorgeschlagen, auch sonft feiner au finden; Baron Stockmar, ber von Bielen erfehnt wurde, ließ fich ebenfalls nicht zur Annahme bewegen. Da fam man auf ben Fürften Leiningen: er war fo gescheibt bag er liberal mar, er war aus Baiern, und biefe Macht batte Ansprüche auf ein Ministerium erhoben, er war Halbbruder ber Königin Victoria, und man hoffte burch bie Bahl ein gutes Berhaltnig mit England. Nun aber wurde nothwendig, ein anderes Minifte= rium mit einem Breugen zu besethen. Bermann b. Bederath wurde genannt, und Mathy erflärte fofort, daß er ihm feine Stelle mit Bergnügen raume. Der Gintritt Diefes Breugen fei ein Gewinn, die hobe Mifftimmung in Breugen gegen die Reichsgewalt werbe baburch gebeffert, und bas perfönliche Boblwollen bes Königs von Preugen für herrn v. Bederath werbe bem Ministerium zu Gute tommen, ber größte Bortheil liege in Charafter und Tüchtigkeit bes Parteigenoffen. Auf

weiteres Befragen erflärte Mathy fich gern bereit, bie Stelle eines Unterftaatsfecretars im Ministerium Bederath angunehmen. Er habe feinen andern Ehrgeig als ben fich nütlich zu machen, wo man ihn brauchen fonne. So wurde Mathb am 5. August Unterstaatsjecretar im Ministerium ber Finangen. Und Mathy Schrieb seiner Frau in behaglicher Laune, fie fei begradirt und alle Welt damit einverstanden, vor Andern ibr Mann, nur ber breizebnjährige Gobn Rarl nicht, ber gerabe beim Bater zum Besuch war, und gern auch einmal Minister= fohn gewesen mare.

Die Berbindung mit Bederath wurde für Mathy ein neuer Gewinn ber Parlamentzeit; bas milbe, liebenswerthe Befen bes Rheinländers, sein preußischer Batriotismus und ber warme Sinn für Familie und Freunde schufen zwischen Beiben ein bergliches Einvernehmen, bas im Balaft von Thurn und Taxis begann und bis in die Jahre dauerte, wo die neue Bundespoft eingeführt wurde. Mathy richtete fofort bas Bureau ber und wurde auf der Stelle mit gabllofen Besuchen um Unftellung geplagt, in benen große Eigenschaften feines Beiftes und Bergens gerühmt wurden, welche ben Bittstellern Gewährung ihrer Gesuche verbürgten; aber folche Schmeichelei bereitete ben Flebenben fein Wohlwollen.

Nicht lange fagen die Beiben im neuen Büreau bes Finanzminifteriums einander gegenüber, die leere Reichstaffe erwägend und fluge Gebanken über die Füllung austauschend, da fam ber unglückliche Tag bes Waffenstillstandes von Malmö; er wurde zu einem momento mori für die Nationalversammlung, ber Traum unumschränkter Berrichaft über bie bestebenben Staatsgewalten schwand in fturmischen Berhandlungen und Demüthigungen babin. Preugen hatte am 2. Gept. ben Baffenftillftand mit ben Danen geschloffen, ohne bem Bevollmächtigten ber beutschen Reichsgewalt etwas bavon zu fagen, ohne bie Centralgewalt felbst in Renntniß zu feten, ohne bie Bedingungen einzuhalten, unter benen es Bollmacht jum Abichluß hatte.

Bas follte bas Reichsminifterium thun? Die babifchen, naffauischen, würtembergischen Reichstruppen aus Schleswig nach Berlin zur Execution marschiren laffen? ober zornige Worte senden, benen fein Nachbruck zu geben mar? ober Freischaaren ausruften und mit bem eingeforberten Brot fübbeutscher Bäckerladen ernähren? Ach, und Deftreich fümmerte fich noch weniger als Breugen um bie Centralgewalt, bielt gar feinen Befandten in Ropenhagen, ftand mit bem Reichsfeind auf freundschaftlichstem Fuße und ließ über feine Absichten in Deutschland ganglich im Dunkeln. Lange batte bie National= versammlung das lauschende Deutschland durch unendliche Berhandlungen über die Grundrechte gelangweilt, jest gerieth fie in beftigen patriotischen Born. Das Ministerium war zwar entschloffen, von Breugen die Rechenschaft zu verlangen, welche burch festes Auftreten etwa zu erreichen war, aber es wollte nicht hoffnungslosen Rrieg mit Danemart ohne Breugen, ja gegen Preußen fortsetzen und außerdem bas Ausland: Schweben, Ruffen, Frangofen, Englander jum Ginfchreiten berausforbern.

Da wurde auf Antrag Dahlmann's, der unter Einfluß der holsteinischen Stimmungen stand, in Berbindung mit der Linken, der ein Bruch mit der Monarchie am Herzen lag, und mit Beistimmung der Ultramontanen und Separatisten, welche das Einigungswerk überhaupt nicht wollten, endlich mit einer Anzahl warmherziger Patrioten, die sich über das Unrecht Preußens ärgerten, in der Paulskirche durch wenige Stimmen Mehrheit der Beschluß gesaßt, daß der Bollzug des Waffenstillstandes zu beanstanden sei. Da dieser Beschluß einer Berewersung sehr ähnlich sah, vermochte das Ministerium nicht die Folgen auf sich zu nehmen und reichte seine Entlassung ein. Dahlmann wurde vom Reichsverweser beauftragt, ein neues Cabinet zu bilden, welches die Beschlüsse durchsühre, die er veranlaßt hatte.

Als am Abend bes 5. September fich bie Mitglieber bes entlaffenen Reichsminifteriums gesellig zusammenfanden, waren

fie trot bem Ernft ber Lage vergnügt wie fleißige Scholaren, benen bie Schule geschloffen worben ift. Sie hatten bas volle Gefühl, pflichtmäßig gehandelt zu haben, und bie Arbeitslaft ber letten Bochen war fo übergroß gewesen, bag ibnen bie bevorftebenden Tage wie eine Zeit ber Freiheit erschienen. Auch ber Erzbergog nabm die Sache in feiner Beife behaglich. obgleich seine Roth die größere war, und bedauerte gegen bie scheibenben Mitglieber bes Ministeriums, bag er nicht ebenfalls mitgeben tonne. Mathy trat fogleich in fein babifches Berbaltniß jurud. Babrend er bis jur Bilbung bes neuen Minifteriums die laufenden Geschäfte feines Umtes erledigte, schrieb er von bem Ministertisch mit bem Bebagen eines alten Journaliften wieber fleine Auffage für befreundete Beitungen, theils würdig über bie Lage, theils icharf gegen bie Bühler. Und er bielt felbftverftanblich baran feft, bag von bem entlaffenen Minifterium ber Beschluß ber nationalversammlung nicht vollzogen, die Ausführung bes Waffenftillftanbes nicht beanstandet werbe. Im Grunde bachte er fich, wie bie Berwicklung ausgeben werbe, er schrieb seiner Frau zuerst nach Bad Ems: "Du bift abgesett; ich hoffe, diese Demuthi= gung beines Stolzes wird bich wenigstens bazu bringen, mir einen Brief ju fchreiben," und einige Tage barauf: "Du bift, wie Bharaos Mundichent, wieder eingesett." Es war Dablmann und nach ihm bem Baier Hermann nicht gelungen, ein Cabinet zu Stande zu bringen, die Nationalversammlung änderte ibren früheren Beschluß ab, bas Reichsminifterium febrte, burch Ausscheidung einiger Personen und Butritt anderer verstärkt, in seine Seffel guruck. Aber es war vor gang Europa offenbart, daß der Bersammlung die Macht und die Silfsmittel fehlten, eine wirtfame Leitung ber Geschäfte burchzuseten. Die Frage war jest nur noch, wie es ihr mit ber eigentlichen Aufgabe, ber Berfaffung, gelingen werbe. - Die Berfammlung war im Auffteigen bis ju ihrer Berfenfung in die Grundrechte, Söhenpunkt ihrer Bedeutung war die Wahl bes Reichsverwefers, die Fahrt jum Kölner Domfest gewesen. Jest folgte eine Niederlage ber andern.

Der patriotische Sturm gegen Preußen hatte ben Rabikalen Muth gemacht, das Mißlingen des parlamentarischen Widerstandes ein banges Uhnen ihrer Schwäche gegeben, sie bemühten sich durch Aufstandsversuche die Aufregung zu steigern. In den meisten größeren Städten begannen Straßenaufläuse, durch deren Bändigung das Ausehen der Staatsregierungen erhöht, die Theilnahme des Bolkes an den beutschen Angelegenheiten vermindert wurde.

Als am 18. September in Frankfurt ber Aufruhr losbrach, war Mathy unter benen, deren Haupt dem Tode geweiht worden war. Ihm war dieser Bunsch seiner Gegner nicht unbekannt. Er stand an diesem Tage an der Seite des Kriegsministers von Peucker und anderer Amtsgenossen in der Nähe der Gesahr und hatte hervorragenden Antheil an der thatkräftigen Haltung, die das Reichsministerium den Aufrührern entgegensetzte.

Der Franksurter Butsch, die Octobertage in Wien, der Eintritt des Ministeriums Brandenburg in Berlin riesen in den beiden Großstaaten größere Eigenmächtigkeit gegen das Neich hervor, Baiern solgte dem Beispiel. Seit vollends die Obermachtsfrage angeregt wurde, zersiel die Versammlung. Jetzt zeigte sich plötzlich, wie start der Stolz der einzelnen Bolksstämme und die Absonderungsgelüste waren: Preußen und Destreicher, Baiern, Hannoveraner, Hanseaten, außerdem die stürmische Linke. Die Schwäche in der Nationalversammlung bewirkte, daß das Ministerium in größere Abhängigkeit von den Bevollmächtigten der Einzelstaaten und dem guten Willen der Regierungen fam. Im Frühsommer hatte die Nationalvertretung der demüttigen Bundesversammlung hochsahrend den Umgang gefündigt, seit dem Herbst verkehrten die Commissare der Bundessstaaten in vornehmer Zurückhaltung mit dem Reichsministerium.

Nach dem Aufstand begann Mathy wieder die friedliche Arbeit in seinem Amt und der Nationalversammlung. Es gab genug zu thun. Faft täglich zwei, brei Stunden Ministerrath, in welchem unablässig schwierige und heikle Fragen zu
lösen waren, dann sechs, sieben Stunden in der Paulskirche,
dazu einige Stunden Büreauarbeiten, Besuche und Berathungen
mit den Gesandten, endlich die Versammlungen des Clubs
und vielleicht das wichtigste von Allem, die Privatbesprechungen
bei Gagern — es war gerade so viel Arbeit, daß Mathy noch
Zeit behielt schnell einen Zeitungsartikel für die Oberpostamtszeitung, damals das Organ des Reichsministeriums, zu schreiben.

Außer ber Theilnahme an ber politischen Thätigfeit bes Minifteriums geborte ju Mathy's Wirfungsfreis die Borbereitung ber Beschliffe und Magnahmen bes Finanzminifteriums; alle im Reichsgesetblatt veröffentlichten Finangerlaffe find von ihm ausgearbeitet, er leitete bie Reichstaffenverwaltung und war . seinem Minister in bem abministrativen und politischen Theil bes Refforts ein treuer, burch Geschäftstenntnig und großes Urtheil ausgezeichneter Selfer und Benoffe. Beibe trugen gemeinschaftlich bie schwere Burbe ber Gorgen, die auf ihrer Berwaltung lafteten, und manche ernfte Stunde berfloß in Besprechung ber Mittel und Wege jur Beftreitung bes Mufwandes für bas Reichsberr und für bie Flotte. Denn bas Finanzministerium war nicht auf Rosen gebettet. Es war für feine Bedürfniffe auf bie Matrifularumlagen angewiesen, und biese Beitrage liefen burchaus nicht freudig ein. Deftreich jumal gabite zu ben Reichslaften gar nichts, und mußte fcon im Berbft 1848 als ein burchaus verzweifelter und boswilliger Schuldner betrachtet werben. Darin wenigftens wurde Preugen ein Troft, es gab zu ben brei Millionen, welche für bie Marine begehrt wurden - als erfte Balfte ber Summe, welche burch die Nationalversammlung im Juni bewilligt war, - nicht nur ben eigenen bunbesgemäßen Beitrag, fonbern übernahm auf Bermenbung bes preußischen Bevollmächtigten Camphausen auch bie punktliche Zahlung für fammtliche Zollvereinsftaaten, um fich einige Monate fpater bei ber Bollberechnung ju becten.

Nur baburch wurde möglich, eine Bundesmarine zu schaffen. 3m Februar 1849 waren 10 Rriegsschiffe, 86 Ranonenbote erworben, 5 Dampfcorvetten auf beutschen Werften in Bau gegeben. Es war mitten in ber Fehbe mit Danemart, und es war eine improvisirte Flotte, die Schiffe schnell zusammengefucht, bie Bemannung aus ben Safen errafft, bie Offigiere, wie fie gutes Glück und die Noth zuführte. Und es blieb ben Deutschen ber Schmerz nicht erspart, bag diese erfte Un= lage nicht auf gerabem Wege zu einer Kriegsflotte führte. Dennoch durfte fich Mathy fagen, daß er mit Bederath in Beschaffung von Geld= und Ausfunftsmitteln ebenso bas Dog= liche leiftete, wie Duchwitz im Anfauf von Schiffen. Diefe Sorge war ihm wol die liebste Amtspflicht. Er batte bie Freude, daß Pring Abalbert von Preugen im October nach Frankfurt tam, um bie Berathungen über Gründung einer Geemacht zu leiten, und ber wackere verftandige herr wurde vom Finangminifterium in ber Stille bereits gum fünftigen Großabmiral bestimmt. - Auch mit bem Reichsbeer gelang es im Berbft ein wenig. Der preußische General Beuder war Rriegs= minifter, ibm wurden die Frankfurter Befatzung, die Bundes= truppen in Schleswig = Solftein und gelegentliche Executions= abtheilungen als Reichsarmee untergeben. Ja Breugen ftellte im October fein ganges Seer, 326,000 Mann als Reichscontingent bin. Und Preugen veröffentlichte gehorsam die von ber Nationalversammlung beschloffenen Gefete volkswirthschaftlichen Inhalts im Preußischen Gefetblatt. Go geschah es, bag aus bem Kinanzministerium freundliche und bantbare Streiflichter auf Preugen fielen. Und es wurden in der Cafinopartei bereits im October muthige Stimmen laut: man muffe Breugen allein an die Spite ftellen. Aber noch überwogen die Bebenken.

Der Verkehr bes Reichsministeriums mit dem Erzherzog Johann ließ in den ersten Monaten nichts zu wünschen übrig. Bon beiden Seiten wurde darüber hinweggesehen, daß der Erzherzog in Wahrheit weniger durch die Wahl der Nationalver-

fammlung, als burch bie Regierungen, beren Willensmeinung ber Bundestag noch ichnell vor feiner Auflösung ausgesprochen batte, zur llebernahme bes Umtes bestimmt war. Denn obgleich biefer Bring bes Saufes Sabsburg zuweilen Neigung gezeigt batte, gegen die eigene Regierung Fronde zu machen, so ware bem Mitglied eines großen Fürstengeschlechts boch, wie bamals bie Dinge lagen, bie Annahme einer revolutionaren Stellung gang unmöglich gewesen obne bie ftille Einwilligung seiner Familie und die Zustimmung ber Könige von Breugen und Baiern. Sein Bertrauter, herr von Schmerling, wußte biefen bedenklichen Umftand - ben übrigens Mathy auf ber Redner= bubne gang in ber Ordnung gefunden batte - vor der National= versammlung zu verbeden, die Berehrer fühner Entschliffe mußten ber Bufunft anbeimgeben, ob jene überraschende Babl fich als Borbote kommender Reaction erweisen werbe. Bor= läufig gewann ber Ergbergog feit bem Ginguge bie Bergen ber Deutschen. Alles an ihm gefiel, sein ergrautes Saupt, ber naive mundartliche Ausbruck, die fefte, einfache, fraftige Beife, in ber er feine Gemüthlichkeit fundgab. Mancher berrliche Charafterzug von ihm wurde verbreitet, auch daß er eine Frau nach feinem Bergen gewählt batte, nicht aus Fürftengeschlecht, behagte ben Bürgern, und als gar verfündet wurde, daß er feine Gemablin unter die Frankfurter führen werbe, wie die Abgeordneten ihre Frauen, zu treuberziger Gefelligfeit, ba gaben fich Abgeordnete und Frankfurter einer warmen Sochachtung gegen bie neue Serrenfamilie bin, und Mathy beobachtete mit Bergnügen die Uebung ber schönen Frankfurterinnen in Empfangsfeierlichkeiten und wie geschickt zahllose weiße Rleiber, gewaschen und gebügelt, mit boch gehobenen Armen an ben Fingerspigen über bie Strafe getragen murben.

Auch Mathy fand ben Berkehr mit dem Herrn bequem, dieser bewies gegen Jeden die wohlwollende Lässigkeit, welche als Erbtheil des Uhnherrn Rudolf den meisten Prinzen seines Hanses bis auf unsere Zeit eigen war; seine Auffassung der

Berhältniffe mar unbefangen, er zeigte ehrlichen Billen Deft= reich und Deutschland aus ber Bedrängniß herauszuheben. 3m Sommer 1848 wußte er feine große Beliebtheit in Babr= beit beilfam zu verwerthen, um Gubbeutschland vor Aufruhr und Gefetlofigfeit zu bewahren. Bei ben laufenben Gefchäften zeigte er gutes und ichnelles Berftanbniß und praftischen Sinn, und unterftütte feine Minifter vortrefflich durch die Gewandt= beit, Wiberwärtiges abzuhalten ober aus bem Wege zu schaffen. Seit aber bie 3bee eines engern und weiteren Bunbes und eines preußischen Erbkaiserthums allmäblich in die Seelen brang, feit ber begabte Landsmann bes Erzberzogs, Berr v. Schmerling, bas Bertrauen ber Reichstagsmehrheit verlor und jum Austritt aus bem Minifterium genöthigt wurde, und feit Beinrich v. Gagern Mitte December als Minifterprafibent bem Reichsverweser zur Seite gestellt wurde, ba verlor biefer felbst bie Sicherheit, und ber Bortheil feines Saufes fiegte über die Pflichten seines Umtes. Damals forderte Mathy in ber Partei fehr entschieden, bag Berr v. Schmerling bem Ministerium Gagern erhalten bleibe. Er fannte ibn genau aus ben Geschäften biefes Jahres, er hatte am 18. September gegenüber ben Barrifaben neben ihm geftanden und gefeben, daß ber Deftreicher ein faltblütiger, entschloffener Mann war, im Nothfall zu jedem Wagniß bereit. Blieb er im Ministerium, fo vermochte man, wie bisber, in ben Sauptfachen mit ihm und burch ihn mit bem Reichsverweser fertig zu werben, ja, es war nicht unmöglich, ihn für das Brogramm Gagern's ju gewinnen, und durch ihn die Auffassung bes Fürsten Schwarzenberg zu beeinfluffen, ber fich zur Zeit noch wenig um Frankfurt kummerte, mehr an Bertheibigung gegen Deutsch= land, als an Angriff bachte. Denn folange ber ehrgeizige Schmerling beutscher Minister war, hatte er ein Interesse sich felbständig und bedeutsam auch gegen die öftreichischen Minister zu halten, und Mathy wußte, daß er bies bis dabin gethan, und daß er die gebeime Schwäche eines Regiments ohne Macht nicht nach Olmütz getragen hatte. Durch seine Entsernung mußte er ein unversönlicher Feind werben, der alle Parteien und Menschen, und alle Hilfosigkeit klug und kalt durchsschaute und die kaiserlichen Minister aufstachelte. — Der gute Rath Mathy's wurde nicht befolgt. Schmerling wurde entslassen, reiste sofort nach Olmütz, und von dem Tage kamen hochsahrende und seindselige Kundgebungen Destreichs in rascher Steigerung.

Als Heinrich v. Gagern bem Erzberzog die leitende Ibee feines Minifteriums, Die Raiferfrone für Breugen, bei ber Uebernahme bes Amtes vor Augen stellte, ba widersprach biefer ber Forberung nicht, aber er wurde verbedter und ichweigfamer und barg bie innere Schwäche und Abneigung binter naiver Schlaubeit. Offenbar murbe er feitbem burch beftimmte Beifungen von Wien bedrängt. Daburch tam er in febr zweibeutige Stellung, fein Berhaltniß jum Reichsminifterium wurde peinlich für beibe Theile. Wo bie Treuberzigkeit nicht mehr belfen wollte, bullte er fich in Schweigen. Als in einer Situng bes Gefammtminifteriums ber Minifterpräfibent Gagern ibn mit ber gangen Rraft feiner bedeutenden Berfonlichkeit brangte, in ber schwebenben Frage boch endlich feine Meinung zu äußern, antwortete er mit bem Unschein völliger Unbefangen= beit in feiner Munbart: "i bobb gar feine Meinung." Als endlich gar bie letten Schicksalsschläge über bie Bersammlung einbrachen und bie Entscheidung über bie Bufunft nicht mehr von Frankfurt, sondern von Berlin ausging, wurde er ein blofies Spielzeug in ben Sanben bes Grafen Rechberg.

In den Sitzungen der Paulöfirche folgte Mathy mit regelmäßigem Fleiße dem Gang der Verhandlungen. Während der Stunden von Verwirrung und Empörung, in denen die Versammlung sich einige Male aufzulösen drohte, war sein Platz umdrängt von den Parteigenossen. Wenn aber ein berüchtigter Redner langweilte oder erheiterte, bemerkte man in seiner Nähe häusig einen Wechsel in den Mienen der Nachdarn und das Befräusel einer leichten Bewegung. Denn er enthielt fich nicht furger beigenber Bemerfungen und angreifenber Scherze. In ben Berfammlungen ber Partei und ben Abenben bei Gagern faß er gewöhnlich ichweigfam, in feiner großen Bescheibenbeit erschien er Golden, bie ibn nicht naber fannten, als ein schüch= terner Mann. Aber in ber gangen Berfammlung war vielleicht Reiner, ber schärfer und genauer bie Meinung ber Anbern beobachtete, und bie Rlugheit eines Parteileiters beffer inne batte ale biefer ftille Beobachter. Er bielt fich nicht nur zurück, wenn er einmal felbft mit einer Frage innerlich nicht fertig geworben war, auch wenn er fab, bag Andere bas Rechte gefunden batten. Mertte er bie Gefellichaft burch andere Baupter gut geleitet, bann erbaute er fich borent an ber Tuch= tiafeit ber Freunde; erft wo es an Rath fehlte, trat er mit ganger Entschloffenbeit in Die Zweifel. Diefe Gelbftlofigfeit, welche immer nur die Sache, nie ben eigenen Erfolg im Auge batte, bewirfte, daß fein Angeben bis jum Ende ber Berfamm= lung ftetig junahm. Die Rednerbubne betrat er faft nur, wenn er von der Partei aufgefordert wurde. Nach jener Rede für ben Bunbestag bat er noch breimal gesprochen. Einmal (am 8. Januar 1849) bei ber Debatte über ben Reichsbausbalt als erfahrener Finanzmann für bie Antrage bes Ausschuffes: Der Reichstag foll fich büten, zu Bieles festzuseten. Rünftige Bersammlungen werben sich in neuen Berhältniffen schon ju belfen wiffen; bas Staatenhaus, als bie Bertretung ber Regierungen, und bas Bolfsbaus follen bei Aufftellung bes Budgets gleich berechtigt fein, bas Staatenhaus aber bie Borberathung haben; bas Budget ift in ein ordentliches und außer= orbentliches zu trennen - bamals eine neue und febr angefochtene Anficht. - Es fei burchaus nicht nöthig für bie Freiheit, daß auf jedem Reichstage fammtliche Ginnahmen bewilligt werben, ber mabre Nuten ber Bolfsvertretung bestebe in Finangfachen ohnehin nicht in ben Berbefferungen, die etwa an einzelnen Gaten bewirft werben, sonbern in ber fraftigen

Ueberwachung ber ganzen Berwaltung, welche sich bei Berathung bes Budgets mehr als bei jeber anderen geltenb machen kann.

Das nächfte Mal fprach er (19. Februar) über bas Bablgefet für bas Boltshaus. Sier ftanben mehr als fechzig Antrage jur Entscheibung, bie Meinungen liefen weit auseinander - man beachte wohl, daß bamals auch von einem großen Theil ber Linken, welche bas allgemeine, birecte Wahlrecht forberte, noch bie Bedingung ber Gelbständigkeit bes Wählers feftgehalten wurde. Mathy fprach biesmal, weniger um einem ber Amendements jum Giege ju verhelfen, fonbern um ber Berfammlung ein freieres Urtheil ju geben. Er führte meifterhaft aus, bag fein Bablgefet einer Bartei ben Gieg verbürge, daß allgemeines Wahlrecht ben Ultramontanen und ber Reaction ebenso febr biene, als ben Rabitalen. Und bag auch allgemeines Wahlrecht nur etwa einem Fünftel ber lebenben Menschen bas Stimmrecht gebe, und wie nicht unwahr= scheinlich sei, daß man solches Recht auch einmal auf Frauen und Anaben werbe ausbehnen wollen. Er empfahl barauf entweber allgemeines Bablrecht mit indirecten Bablen, weil Bebermann einen Bertrauensmann fenne, aber nicht Beber= mann Urtheil über die Tüchtigfeit des Bolfsvertreters babe, ober birecte Wahlen entweber mit Cenfus ober mit einer für ben Begirt feftgesetten Gumme ber Babler. "Auf ben Mobus ber Wahl fommt es überhaupt weniger an, als man gur Zeit wähnt, es gibt fein absolut gutes Wahlgeset, und feines, bas für jedes Bolt paßt. Bir tonnen gum Blud in Deutschland weit geben mit bem Stimmrecht, und wir wollen weit geben. 3ch hoffe auch, wir werben feine erschwerenbe Form für bas Bablgefet annehmen, fonbern bie Gefetgeber, bie nach uns fommen, in die Lage fegen, ohne Erschwerungen weiter gu geben in bem Mage, wie fich bie Ginficht und Bilbung verbreitet. Wir wollen feine Borrechte für einzelne Stanbe, wir wollen feine Borrechte für ben Befitz, aber auch feine Daffenberrichaft, die burchaus nicht ber Ausbruck bes Bolfswillens

ift und bie auch burchaus nicht die Freiheit sichert, sondern jum Despotismus führt." Diese großen Wahrheiten erschienen damals ber Mehrzahl unschmackhaft.

Seit bem Gintritt Gagern's wurde bie meifte Zeit bes Reichsministeriums in Unspruch genommen burch wiederfehrende Berathungen über bie Stellung Deutschlands zu Deftreich. Die Lage ber Dinge verschlimmerte fich schnell, in gleichem Berhältniß mit Uebermuth und Anmagung ber öftreichischen Regierung steigerte sich in ber Nationalversammlung bie leiben= schaftliche Frivolität ber öftreichischen Abgeordneten, welche Alles aufboten, die Berfaffung, an welcher Deftreich nach feiner eigenen Erklärung nie Theil nehmen fonnte, auch für Deutschland unbrauchbar zu machen. Mathy und Bederath waren schon im Winter von ber leberzeugung burchbrungen, baß biefer Zwiefpalt nur auf bem Schlachtfelbe ausgefochten werben fonne, die Mebraabl ber Mitglieder aber täuschte fich über bies Sachverhältniß. Da ber Deftreicher Graf Debm in ber Nationalversammlung biefelbe Ueberzeugung aussprach: "Nur bas Schwert fann für bie angeftrebte Stellung Breugens entscheiben", begrüßte Raveaux bie ehrlichen Worte als über= rafchenbe Entbedung und als Eröffnung gebeimfter Bebanfen ber Deftreicher.

Im März kam es im Finanzministerium zum Bruch. Dänemark hatte den Wassenstillstand gekündigt, ein Heer war zu stellen und zu rüsten, von den bewissigten 6 Missionen sür Marinezwecke war wenig mehr als die von Preußen gezahlten 2 Missionen eingegangen, Baiern hatte erklärt, es müsse erst seine Stände fragen, Sachsen wollte zwar zahlen, aber erst wenn auch andere größere Staaten gezahlt hätten, und außerdem auf die Zollvereinskasse Preußens anweisen, obgleich es selbst noch dorthin herauszuzahlen hatte. Außerdem waren aus dem vergangenen Jahr an Missitärverpssegungsgeldern noch 750,000 Thir. zu schaffen. Mathh hatte den Entwurf zu einer Reichsanleihe von 20 Missionen Gulden gemacht für Krieg-

führung, Ruftenvertheibigung, Flotte. Am 5. Marz war Berathung bes gesammten Reichsminifteriums mit ben Bevollmächtigten ber Einzelstaaten und fie batte ein troftlofes Ergebnif. Die Dringlichkeit bes Bebarfs wurde einleuchtend bargeftellt, bie Reichsminifter fprachen febr fcbon und ergreifend, es wurde nachgewiesen, daß die Lage sei: entweder Beld, ober unvermeid= licher Bertauf ber Flotte und gebäufte Schande für Deutschland. Aber bie Bertreter ber Regierungen fagen falt, mit bofem Willen, wie Gesandte fremder Mächte. Für eine Unleihe burch bas Reich auf ben Credit ber Staaten erflärten fich außer bemt bedrängten Solftein zwei fleine Stimmen, von ben größeren wurden nur Bedenken laut: ber provisorische Zustand, die Ungewißheit, was aus bem Reich werben moge, Schwierigfeit ber eigenen Rammern, bagu Rlagen über gebrachte Opfer. Breugen erflärte, es werbe seine Zahlungen punttlich leiften, man folle auf bie Staaten umlegen, bie Gaumigen scharfer anhalten womit? Deftreich rieth höhnend einen Grundftod aus Matrifularbeiträgen zu gründen - wie Mathy nachber behauptete, mit bem ftillschweigenben Borbehalt, seinen Beitrag bafür eben= fowenig zu gablen, als bis babin für Flotte und Berpflegung von Reichstruppen; faft ebenfo ftimmten bie Ronigreiche; Die meiften Rleinen fprachen ben berglichen Bunfch aus, bas Reich moge bie Kriegskoften bezahlen, ohne jedoch zu fagen, wober; einige waren ohne jede Berhaltungsvorschrift. Aber am greulichsten war für Mathh, daß Luxemburg-Limburg babei faß, um bas beutsche Elend nach bem Saag zu berichten, und in Ropen= hagen und Betersburg bamit Freude zu machen; benn biefer Bunbesgenoffe batte in einem Athem erflart, er fei zwar bereit jur Flotte zu zahlen, aber ganglich außer Stande, ba er zu ben Nieberlanden gebore. - Alfo auf bie Anleihe mußte verzichtet werden. Mathy beschäftigte fich noch mit bem Blan "Marinescheine" als Papiergeld auszugeben. Aber er neigte zu ber Meinung, bag es für bas Reichsminifterium Zeit fei, abzutreten. Und um ben Schmerz zu fteigern, fam an bemfelben

Tage eine öftreichische Note aus Olmütz, welche ein siebentöpfiges Directorium mit neun Stimmen unter dem Borsitz
Destreichs forderte. — Es gab in der Paulskirche Stunden
des Getümmels und verrückter Abstimmungen, wo Gagern's
Wange fahl wurde und sein strahlendes Auge totenstarr, und
wo um Mathy's Mund der Zug höhnender Berachtung schwebte,
den seine Gegner so haßten. Es ging zum Ende. Die Nationalversammlung bot ein Bild wüster Unordnung. Alles tried zur
Entscheidung. Preußen war die setzte Hossnung. Als am
28. März der König von Preußen mit 290 Stimmen —
248, darunter die Oestreicher, enthielten sich der Abstimmung,
— zum Kaiser gewählt wurde, da läuteten wieder alse Glocken
in Frankfurt und Bersammlung und Gallerien brachen in
Jubel aus. Man war zu Frankfurt bereits an dergleichen
gewöhnt.

In die Kaiserbeputation nach Berlin wurde mit Absicht fein Mitglied bes Reichsminifteriums gewählt; baffelbe batte zwar nach ber Raiserwahl wie gebührlich bas vom Reichs= verweser erhaltene Mandat gurudgegeben, aber die Geschäfte fogleich wieder vorläufig mit voller Amtsgewalt und Ber= antwortlichkeit übernommen und fich recht feft in die Stühle gefett. Man glaubte fich von einem Plane Deftreichs überzeugt, ber bem preußischen Bunbesftaat ein furges und schredliches Ende bereiten follte. Erzbergog Johann follte plötlich abdanken, herr v. Schmerling als Bevollmächtigter Deftreichs ben alten Bunbestag wieber einberufen, beffen Bormacht Deft= reich gewesen war, die vier Königreiche wurden fofort zufallen. Wie febr hatten fich unter bem Zwang ber Thatsachen bie Menschen geanbert! Bor wenig Monaten waren biefelben Manner, die jest im Ministerium ftanben, von freudiger Rübrung bewegt, daß ber Reichsverweser bem neuen Deutsch= land gur Berfügung frand und eine Centralgewalt Aussicht bot, die einzelnen Staaten zu überherrschen, und jett bewachten fie ihren Reichsverweser als einen hinterhaltigen Mann, als

Werkzeug und Opfer einer feindlichen Politik, welcher Deutschland verhindern wolle, bem Herrscher eines einzelnen Staates zu bulbigen.

Nach Abgang ber Raifergesandtschaft schlugen burch einige Tage bie Bergen ber Mehrheit in frober Erwartung, bis eine Trauerbotschaft nach ber andern niederbeugte. König Friedrich Wilhelm IV batte nicht angenommen, ja fein perfönliches Berhalten gegen bie Deputation hatte bieje bochlich verftimmt. Und bas Minifterium Branbenburg war entschloffen, bie Rammer in Berlin aufzulösen, wenn biefe ben Ronig ungiemlich brange. Mathy theilte biefe finftern Nachrichten Berrn v. Beckerath, ber auf einige Tage nach ber Beimat gereift war, in bem rubigften Beschäftstone mit, aber aus ben furgen Gaten ift zu feben, wie forglich er feinen gornigen Muth banbigte. Noch war einige Soffnung. Man wußte, bag ber Ronig geschwankt batte, baß ein Theil ber foniglichen Familie, ber Bring von Breugen und feine Gemablin, für Unnahme waren, noch war eine Ablehnung nicht erfolgt, ber preußische Commiffar Camphaufen war nach Berlin gerufen. Es galt. in Frankfurt festzusteben auf ber beschloffenen Berfaffung, und bie Umtriebe ber Gegner zu vereiteln, welche bie ausweichende Antwort bes Rönigs als Borwand für Aufhebung feiner Babl benuten wollten, und es galt in Berlin alle Sebel anzuseten. um ben König zu bestimmen. Das Reichsminifterium suchte baburch auf die Beschlüffe Preugens zu wirken, bag es bie andern Regierungen zu Erflärungen über die Berfaffung veranlaßte. Bahrend Camphaufen in Berlin mar, berief Gagern jum 14. April jene berühmte Sitzung ber Bevollmächtigten, in ber 28 beutsche Regierungen ihre unbedingte Annahme ber Berfaffung erflärten, auch bie Stänbe von Bürtemberg und Sachfen hatten faft einstimmig ben Beitritt ihrer Regierungen verlangt, man burfte boffen, bag Sannover und Baiern auf bie Länge nicht wiberfteben würben. Deftreich aber batte endlich burch feine Note vom 8. April ber Reugestaltung Deutschlands in herbem Ton öffentlich abgesagt und die allgemeine Stimmung gegen sich aufgeregt. Die Destreicher, von ihrer Regierung zurückberusen, begannen die Versammslung zu verlassen. Andere freilich hatten, im stillen Einverständniß mit Herrn v. Schmerling, die Unbefangenheit zu erklären, daß sie bleiben würden. Noch einmal schien Alles

günftig zu liegen.

Da bielt Mathy feine größte Rebe mabrend ber letten Rämpfe (25. April) in ber langen und fturmischen Berhandlung über Durchführung ber Reichsverfaffung. Die Berfaffung war nach unendlicher Mühe vollendet, König Friedrich Wilhelm batte seine Bedenken geäußert, boch nicht abgelebnt, von allen größeren Staaten war bie Abneigung gegen bas neue Bert beutlich fund gethan. Was follte geschehen, die Anftrengungen eines Jahres zu retten? Die Soffnungen ber Linken hoben fich, auch bie alte gemäßigte Reichstagsmehrheit, burch Berlin verlett, fühlte bas Bedürfniß, Muth und Thatfraft gegen die Regierungen ju zeigen. Unter ben Freunden Mathh's gingen bie Meinungen weit auseinander, die Brufungsftunde ber Roth war gefommen, wo nicht glangenbe Begabung allein, fonbern ber Charafter die Richtung zu weisen batte. Jest ließ Mathb burch Parteigenoffen aus Preugen einen Antrag einbringen: Aufforderung an die Regierungen, fich aller Anordnungen zu enthalten, welche in biesem entscheibenben Augenblick bem Bolfe bie verfaffungsmäßige Meugerung feines Willens ichmälern tonnen, also feine Auflosung ber Ständekammern. Die Nationalversammlung erwarte bis zum 3. Mai Bericht bes Reichsministeriums über ben Erfolg. - Bur Unterftützung biefes Antrags fprach er einfichtsvoll und mit ficherem Nach= brud nach folgendem Grundgebanken. Die Berfaffung ift burch uns vollendet, wir haben unfere Aufgabe erfüllt, wir bleiben barauf fteben. Aber wir enthalten uns aller berausforbernben ober revolutionaren Schritte. Die Sinberniffe, welche bie einzelnen Regierungen entgegenftellen, muffen burch bie

Rraft ihrer Staaten überwunden werben. Unfere Aufgabe ift nur, die befreundeten Rrafte barin zu ffarten, die widerftrebenben zu ichwächen. Rur ber moralische Beiftand biefer Berfammlung barf in Bewegung gefett werben. Darauf ichilberte er meifterhaft die Stellung ber einzelnen Staatsregierungen: Breugen, Deftreich und bie Konigreiche. Und er fcblog: "3ch bin bereit, zur rechten Zeit für Alles zu ftimmen, was nothwendig ift, um die Berfaffung burchzuführen, es mag geben, soweit es wolle, aber nicht für mehr und nicht zu ungeböriger Beit. Reine Proclamation an bas Bolt, fein Ausschreiben ber Bablen für ben Reichstag, feine Regentschaft. Roch find wir nicht gezwungen die Berfaffung zu verleten, um fie durch= auführen." - Sein sicheres Auftreten entschieb. Seine schönfte Rebe war auch ber lette große Augenblick ber Nationalver= fammlung, augleich bie Lossagung ber beutschen Bartei von ber Revolution.

Während Mathy hoffte, bag in Burtemberg eine Bolfsbewegung für die Reichsverfaffung belfen werde, war Beckerath nach Berlin gereift. Dort hatte er eine zweistundige Unterredung mit bem Könige. Er war berechtigt, bem König bie feste Bu= ficherung zu geben, daß aus der Reichsverfaffung das suspenfive Beto und andere anftößige Bestimmungen mit großer Stimmen= mehrheit entfernt werden wurden, wenn ber Ronig mit Borbehalt ber Revision annehme, und bafür eine neue Reichsversamm= lung aus Abgeordneten ber Staaten, welche bie Berfaffung angenommen — etwa nach Erfurt — zusammenberufe. Dem Rönig wurde baburch ber Ginwand bes ungefetglichen Berfahrens genommen, auf ben er immer wieder zurückfam, er fühlte auch bas Gewicht ber Gründe für ein muthiges Sandeln, welche Bederath aus oft wiederholten feierlichen Berbeigungen bes Königs felbst entnahm. Der König rief endlich aus: "Aber Sie erfennen ja felbft, baß große Gefahren bamit verbunden find." Beckerath wiederholte bie Worte, bie wenige Tage auvor E. M. Arnot bem Ronig zugerufen: "Die Gefahr ift ftets

für Preugen eine fieglockenbe Sonne gewesen." Da ftanb ber König auf, ging erregt im Cabinet auf und ab, und blieb endlich mit ben Worten vor Bederath fteben: "Wenn Gie Ihre beredten Worte an Friedrich ben Großen batten richten fönnen, ber ware 36r Mann gewesen, ich bin fein großer Regent."\*) Und wenige Tage barauf schrieb ber König an Bunfen: \*\*) "Der liebe, fromme, warme Bederath bat mir in einer Rebe, die fast eine Stunde bauerte, die Gewißbeit ber glücklichen Eur bes revolutionsfranten Imperii fo anlockend und überzeugend geschildert, daß mir das Wasser unwillfürlich im Munde zusammenlief. Darauf nahm ich bas Wort: Ber= fteh' ich Sie recht, fo rathen Sie mir, es wie ber Prophet Daniel zu machen und getroft in die (auch von Ihnen flar erfannte) Löwengrube hinabzusteigen, in ber Zuversicht, daß Gott mir helfen wird. Dabei ift ein Umftand nicht bedacht: 3ch bin nicht ber Prophet Daniel, und that' ich also, so wurde ich glauben, Gott zu versuchen."

Der Brief bes Königs verbrämt mit frommer Wendung bie aufrichtigen Worte, die er in Wirklichkeit gegen Beckerath ausgesprochen hat.

Er lehnte ab. Aber er kämpfte bis zum Tage von Olmütz in seinen frästigeren Stunden mit der Bersuchung und mit der Schen. Dennoch hatte er Recht, daß im Jahr 1849 eine ungewöhnliche Herrscherkraft nöthig war, um unter damaligem Berhältniß einen deutschen Bundesstaat zu schaffen. Denn ein Bundesstaat von Monarchien, der den einzelnen Fürsten wesentliche Hoheitsrechte nimmt, wird nur in dem Fall als Bund bestehen, wenn die Bormacht des Bundes an Staatsstraft sämmtlichen übrigen Bundestheilen entschieden überlegen ist; erst wenn Widerstand gegen sie hoffnungslos wird, vermag sie die schwächeren zu schonen und zu bewahren.

<sup>\*)</sup> Rach authentischer Mittheilung.

<sup>\*\*)</sup> Protestant. Monatsblätter für innere Zeitgeschichte. Mai 1865.

Schon in ben erften Monaten bes Jahres 1849 war Mathy auf ein Fehlschlagen ber großen volksthümlichen Unftrengung beffer vorbereitet, als bie meiften feiner Barteige= noffen. Freilich hatte auch er Tage ftolger Soffnung, als enblich bie Berfassung, bas Werk unenblicher Müben und Berftanbigungen beenbet war. Aber fein Schmerz mar nicht gang fo groß, als ber feiner hoffnungereicheren Freunde, obgleich er in ben Tagen ber Spannung beftigen Born gegen ichwache Fürften fühlte. Er war lange gewöhnt Wiberwärtiges zu

ertragen und gegen ben Strom ju ringen.

Gerabe jest war ibm ein beiteres Zwischenspiel in bem tragifcben Fall ber nationalen Soffnungen beschieben. Er batte im Reichsminifterium fraftige Schritte empfohlen, um bie faumigen Mittelftaaten zur Annahme ber Reichsverfaffung zu zwingen. "Die Sache muß geben", batte er gefagt, "benn fie ift jest unvermeiblich geworben, also wird fie geben mit ben vier Königen ober ohne bieselben." Da wurde er auserseben, bie bairische Regierung zur Anerkennung ber Berfaffung zu bestimmen, ihn traf bie Wahl weil er im April 1848 von Baiern als Candibat für bie geplante Centralgewalt aufgestellt worden war.

Die Macht Baiern batte zu ber Centralgewalt längft eine eigenfinnige Stellung genommen, fie war geneigt, bie ganze nationale Bewegung mit ftiller Migbilligung zu betrachten, ber Gifer für bie Berfaffung war im Bolfe geringer als irgendwo anders; vollends feit die Ablehnung Breugens in ficherer Aussicht ftand, war man bort ber schwerften Sorgen ledig, und eine Aufforberung jum Beitritt galt als ein berameifelter Berfuch. Die Freunde begengten bem Abreifenben ibr Beileib fiber bie Laft eines fo schwierigen Auftrags. Mathy war bon ber Erfolglofigfeit ziemlich überzeugt, aber ihm galt es als eine Erholung, aus ber schwülen Luft von Frantfurt, ben unabläffigen Gerüchten und ben verftorten Dienen ber Gefinnungsgenoffen verfett zu werben. Er mußte wohl, baß die Welt fich anders malte in ben Säuptern Altbaierns, als um die Baulstirche, aber er war boch nicht vorbereitet auf bas, was er in München fand. Und bie Fahrt gab ihm alle gute Laune gurud. Er hielt nach feiner Ankunft einen Bortrag im bairischen Staatsministerium, er fand eine bartnäckige, burch bie Ereigniffe bes letten Jahres taum geftorte Abneigung. Unnahme einer Berfaffung von bort braugen galt für gang unmöglich, man hoffte auf irgend Etwas, entweber auf ein Directorium ober auf eine Machtäußerung ber Regierungen, bie allen fürftlichen Intereffen und allen Besonderheiten Baierns volle Rechnung truge. Zwar bie Stimmung in Franken und Schwaben beunruhigte ein wenig, bafür war man ber Ultramontanen ficher. Mathy hatte Audienz beim König, und ber Ronig antwortete auf feinen gemeffenen Bortrag und beffen gebiegene Grunde baburch, daß er in feiner Begenwart eine große Abordnung gefinnungstreuer Münchner Bürger empfing, welche bem Gefandten bes Reiches, wie Mathy nach Frankfurt schrieb, "biefelbe Scene bereiteten, welche Borrbus vor bem Romer mit feinen Elephanten aufführte, fie mußten mich anbrullen". Neu war ihm auch ber Einblick in bie politischen Gorgen ber funftvollen Ifarftabt. Er frug feinen gefälligen Führer nach bem Parteitreiben, und biefer fagte ibm, es fei ber 1. Dai, wo ber Boctbierschant eröffnet würde, und führte ihn in einen Bod-Reller; Mathy tonnte fich nicht entschließen, in ben Dunftfreis einzudringen, erfuhr aber an ber Schwelle, baß ber Gipfel bes Bock-Bergnügens ein Tang ber Rettichweiber fei. Er frug nach anbern Belegenheiten, fich über bie Stimmung ber Bevölferung zu unterrichten, man führte ihn in bas Lipperl-Theater, wo bas Stück gegeben wurde: A Ruah wolle m'r hab'n. Lola Montez fam barin vor, und rebellische Bugmacherinnen zwangen ihre Principalin, gute Milch zum Raffe und einen Groschen Zulage zu geben. Und als am Ende die Principalin auf die Frage, ob fie biese Zugeftandniffe freiwillig gemacht babe, grimmig mit 3a antwortete, erhielt

fie dafür das Lob, "die Frau übertrifft noch ben König von Bürtemberg". Mathy betrachtete die entzückte Zuschauermenge und fand, daß hier ein Leben war "so schön wie in Walhalfa, zu schön für ein beutsches Bundesland".

Unterbeß war Rheinheffen in Aufruhr, die bairische Pfalz in ben Sanden fremder Freischaaren, in Baben Golbaten= meuterei und rothe Republik, die Reichsfestung Raftatt - für welche kein Bunbesstaat eine Besatzung batte bergeben wollen - in ben Sanden ber Aufftandischen. Er bat um feine Abberufung, aber erhielt Anweisung, noch einige Tage zu bleiben obne Zwed. Endlich rief ibn am 8. Mai die Botschaft nach Frankfurt, bag Finangminifter v. Bederath fein Umt aufgegeben habe und aus ber Nationalversammlung geschieden fei. Mathy fand Alles in Auflösung und Berwirrung. Er felbft war entichloffen, in ber Bersammlung auszuhalten, so= lange fie burch die Revolution gefährdet fei. Aber man lebte schnell in jener Zeit, wenige Tage barauf hatte ber Reichsver= wefer das Minifterium Gravell-Jochmus gebilbet, die National= versammlung erflärte am 17. Mai, bag bies Ministerium eine Beleibigung ber Nationalvertretung fei, am 20. Mai trat Mathy mit feinen nächften Gefinnungsgenoffen aus.

Gerade ein Jahr war vergangen seit Eröffnung der Nationalversammlung. Auch Mathh mochte am Tag des Scheidens die dittere Stimmung nicht unterdrücken, und er schrieb seinem frühern Amtsgenossen Beckerath: "Das Berhalten der Könige gegen die Bersammlung und ihr Werk hat die Männer, welche die Sinigung Deutschlands auf dem Wege friedlicher Entwicklung durchzusühren versuchten, getäusicht und von der Bühne gedrängt, auf welcher jetzt das anarchische, dämonische Shaos den Königen entgegentritt. Mögen sie es durch ihre Heere besiegen, sie haben die besten Gesühle der Nation so tief verletzt, daß ihr augenblicklicher Sieg über die Anarchie ihre Throne nicht auf lange besessigen wird."

Aber seine Kraft war unvermindert und die Soffnung

verließ ihn im Kreife seiner Lieben nicht. Nur wenige Wochen hatte er bie Nabe seiner Familie entbehrt, und biese Zeit war ihm schwer genug angekommen, ba war er, wie einst in ber Schweiz, mißmutbig und ftill einbergegangen, wenn eine Nachricht nicht ankommen wollte, wie er gerechnet batte. Denn fo thätig er war und so fraftig er sich mit seinem gangen Wesen an den Geschäften, und an leben und Intereffen feiner Befannten betheiligte, ber Mittelpunkt feiner gefammten Empfinbung war immer bas Weib, bas er liebte, und ihr Cohn. War er ihrer Stimmung und Gesundheit ficher, bann trat er in Streit und Gefahr fo gleichgiltig wie felten ein Mann. Auch schwere Sorge und Verstimmung schwand ihm nach mühe= vollem Tage babin, wenn er am Abend ber Gattin gegenüberfaß und bom Rampf ber Selben berichtete. Wenn er aber um fie forgte und meinte, baß fie einmal mit ihm nicht zufrieben war, bann fuhr er grimmig umber und vermochte ben bitteren Schmerz nicht zu verbeden. Es war nicht nur für ihn, auch für bie Seinen ein Jahr unvergeflicher Einbrücke gewesen, auch feine Frau hatte fich im Brennpunkt beutschen Lebens bewegt und dauernden Gewinn gesammelt, sein Sobn besuchte bas gute Ghmnafium, wuchs beran und lernte brav. Er felbst burfte fich fagen, bag er im Rath und in ber Noth ben Beften feiner Nation werth geworden war. Denn das war der besondere Bewinn jener Frankfurter Zeit, daß bie meiften ber Führer aus ber Reichstagsmehrheit mit recht berglicher Achtung und Anerkennung von einander schieden. In ber männlichen Freundschaft, die viele seitbem verband, fanden sie burch die nächste Zeit Troft und Bertrauen.

Und Mathh schrieb in das Stammbuch, worein die Mitglieder der Reichsversammlung ihre Namen zeichneten, wie folgt: "Der Borzug eines freien Bolkes vor einem gegängelten besteht darin, daß dieses die Fehler seiner Lenker, jenes seine eigenen büßt. Bei dem Eintritte in die Freiheit strauchelt ein Bolt um so leichter, je straffer die Zügel gehalten waren, je plötzlicher sie gelöst worden sind. Das Kind muß oft sallen, bevor es laufen kann, und der klösterlich geschulte Jüngling wird der tollste Student. Aber das Kind lernt gehen, wenn es nicht zu schwach ist, der Jüngling lernt sich selbst regieren, wenn er nicht dumm oder schlecht ist. So lernt auch ein Bolk in freier Bewegung seine Fehler kennen und ablegen, wenn es nicht entartet ist. Franksut, März 1849."

Man sieht, dieser ehrliche Lehrer des Bolkes verzweifelte nicht an den Erfolgen des Schülers.

## Auf der Reife.

Auf einer Sobe bes Taunus vor ber Ruine Falfenftein lagerten an einem sonnigen Tage bes Juni 1849 bie Familien Mathy, Baffermann, Roch. Die Blide flogen weithin über die Ebene hinauf nach Baben und ber Bfalz, binab burch bas Naffauer Land gegen bie preußische Rheinproving. Schones beutsches Land, beinen Stäbten fehlt ber Friebe! bort wirbelt die Trommel und preußische Bataillone ziehen auf der Land= ftraße, um den aufflackernden Brand ber Revolution auszutilgen. Die Fürften haben es übernommen, ftatt ber Liberalen eine politische Gestaltung zu erbenfen; werben fie mehr Glück finden, als die Männer, welche in der Paulsfirche fo treu und besonnen um die bochften Angelegenheiten bes Baterlands forg= ten? Bu ben Freunden aus Frankfurt ftieg Beinrich Gagern von Sornau die Sobe berauf, er, feit ber Reichsversammlung ber erfte Mann in Deutschland, verehrt und gefeiert von ben Batrioten wie niemals einer aus bem lebenben Geschlechte, und verwünscht von ben Unbeilftiftern aller Orten, gerabe fo wie bor einem Jahre Mathy von den Seckerknaben in Baden. Er erschien bem gebilbeten Theil ber Nation als ber Selb, ber burch ein ganzes Jahr dem Aufruhr und Berberben gewehrt, als ber weise Lenker ber besten Gebanken, die aus ber Berwirrung zur Einsicht geführt, als die große Soffnung ber beutschen Zufunft. Go belle Berklärung umgab bamals bas Haupt eines Mannes, wie sie auch der Beste schwerlich burch sein späteres Leben bewahrt.

Die Freunde auf der Taunusbobe waren zusammengefommen, um bie Berichte ber Benoffen aus vielen ganbichaften Deutschlands auszutauschen und gemeinsames Thun zu berathen. Bederath aus Crefeld hatte ausführliches Gutachten gesendet über ben preußischen Berfaffungsentwurf, auch ihm war bie Beimkebr verzögert worden burch bas Treiben ber Aufftanbischen babeim; ber treue Sauden hatte geschrieben von feinem Gute bei Infterburg, Meier bon Bremen, Gimfon bon Berlin, Dunder aus Salle, Fallati, Mohl und Andere. Bon Allen wurde die Nothwendigkeit eines festen Zusammenhaltes unter ben alten Cafino-Männern geforbert, Alle fühlten fich nach einem Jahre ber großartigften Thätigkeit im Brivatleben ber Beimat vereinsamt, bas Bedürfniß gemeinsam zu tagen war großgezogen und auch ber Wunsch wurde übermächtig, einander nabe zu fein in dieser Noth bes Baterlandes; alle hatten burch bas lette Jahr schwere Pflichten auf sich geladen, waren politische Führer in weitem Rreise geworben, und Sunderttausende hatten fich gewöhnt, ihrem Rathe zu folgen, und forberten jett ihr Urtheil. Auch gaftliche Ginladungen waren gekommen, von Bederath nach Crefeld, von Meier nach Bremen; unter ben letten Stürmen ber Paulefirche hatten Mathy und Gagern verabrebet, mit einander eine Reise nach bem Norben ju machen zur Erholung, und ob fie ben Berzogthümern etwas nüten fonnten, endlich, wie Mathy meinte, auch jum Ruten ber Deutschen Zeitung. Best wurde eine Bersammlung beschloffen und Reifeplane für fpater gurecht gelegt.

Mathy war nach seinem Austritt aus ber Nationalversammlung in Frankfurt geblieben. Denn Frankfurt war damals auch Sitz ber babischen Landesregierung; die übrigen Mitglieber des badischen Staatsminsteriums waren vor dem Aufstand dorthin geslüchtet. Mathy's Urlaub wurde sogleich für abgelausen erklärt, er trat in das Ministerium zurück

und arbeitete mit feinen Collegen, um ben verfaffungsmäßigen Buftand in Baben wieber berguftellen. 2018 ber Großbergog am 26. Mai von Chrenbreitstein eintraf, wurde Mathy gum Brafibenten bes Finangminifteriums ernannt, und er fand bie babischen Raffen leerer als die des Reiches. Aber schon hatte an ben Sofen die Thatigfeit ber vormarglichen Geftalten begonnen. Was hatte bas lette Jahr ben regierenben Familien gebracht? Nur Angft und Unrube. Bulett trugen boch bie Liberalen, welcher Schattirung fie auch angehörten, bie Schuld bes Unbeils. Es war bie Rebe gewesen, bag Gagern in Darmftabt bie Leitung ber Geschäfte übernehmen follte, bas wurde vereitelt, in Naffan wich Bergenhahn bem Minifterium Wingingerobe. Auch ber Großbergog wurde burch seine Umgebung beftimmt, ein fügfames Beamten- Minifterium zu mablen, am 8. Juni wurde Mathy mit feinen Collegen v. Dusch und Bett aus ben Weschäften entlaffen, weitere Berwendung vorbehalten, ihnen folgte ein Minifterium Rlüber-Marschall. 36m war bas recht; er fab, bag bie Befetzung burch preußische Truppen und ein Kriegszuftand bie einzige Silfe Babens waren. Aber er erfannte noch andere Zeichen der Zeit, Die neuen babifchen Minifter waren mit Ausnahme Klüber's mehr öftreichifch als beutsch gesinnt und er schrieb am 11. Juni 1849 an Beckerath: "Wenn fie im Drange ber Noth fich Preußen in bie Urme werfen, weil fie nur binter preugischen Bajonetten nach Karleruhe zurückfehren und bort regieren können, fo barf boch Breugen nicht auf fie rechnen, fobalb Deftreich zu Kräften gelangt fein wird. Den beutschen Bunbesftaat, ben Deftreich verwirft, wird biefes babifche Ministerium bann ebenfalls verwerfen. Der breisgauische und pfälzische Abel bat immer zu Deftreich gehalten und fteht mit ihm in ben engften Beziehungen. Wie jest schon in Baben für Deftreich gewühlt wird, mögen Sie aus beiliegenbem Aufruf bes Abgeordneten Buff ent= nehmen, ber bem neuen Minifterium bie Sinneigung zu Preugen vorwirft."

Sogleich nach seiner Entlassung betrieb Mathy mit Gagern die große Zusammenkunft der Parteigenossen zu Gotha. An etwa 200 Mitglieder der Paulskirche wurde die Einladung für den 26. Juni versandt.

Um 24. Juni fuhr Mathy mit ben beiben Gagern, Baffer mann, Soiron und Andern von Frankfurt nordwärts gen Gotha. In Sanau sammelte fich - so schrieb er felbit, jouveranes Bolf um die beiben Bagen. "Das ftets offene Auge ber Freiheit batte erspäht, bag Berrath von Frantfurt burch Sanau nach Gotha giebe. Wir waren ausgeftiegen während bes Umspannens. 3ch ftellte mich in die Rabe ber Souverane und wagte es ihre Worte zu belauschen: "Da bocken fie zusammen und faufen Champagner, wo ift er? (S. v. Gagern), wir fennen ibn nicht - hauen wir fie!" Tiefe Stille, allgemeine Bewunderung ber helbenmuthigen Frage. Gagern faß in bem erften Wagen, welcher unbeläftigt abfubr, ben zweiten begleiteten einige Pfiffe, bas Bolt war abermals um feine Rache betrogen." Ueber Gifenach, wo bie Reisenden von der Wartburg auf die schönen Baldbügel Thüringens blickten, kamen fie nach Gotha, wo fich etwa 150 Mitglieber ber Mehrheit aus ber Paulskirche vereinigten. Es genügt bier furs an ben Berlauf ber Berfammlung zu erinnern, welche ber beutschen Bartei einen Beinamen gegeben bat, ber bei ben Gegnern noch heute bauert. Es war eine Privat= besprechung, die Deffentlichkeit ausgeschloffen. Die zweitägigen Berhandlungen gingen um die Borfrage, ob eine öffentliche Erklärung? und über bie Sauptfrage, wenn eine gemeinsame Erklärung beliebt wird, was ber Inhalt? - foll man gegenüber bem Berfaffungsentwurf bes Dreitonigsbundniffes vom 26. Mai an ber Reichsverfaffung vom 28. März festhalten ober foll man auf Abanderungen eingeben? Dahlmann hatte im Ginvernehmen mit ben Frankfurtern eine folche Erklärung entworfen, Gagern vertrat ben Grundgebanken berfelben: wir haben bie Soffnung nicht, für unfere Reicheverfaffung gang

Deutschland zu gewinnen, und wir murben baber weber politisch noch patriotisch handeln, wenn wir den Regierungen die Unterftützung ber gablreichen Mittelflaffe, bie wir vertreten, ent= gieben. Lebhaft mar bas Wortgefecht, am bartnäckigften ftritten bie hannoveraner gegen jebe Erklärung vom Standpunkt bes theoretischen Rechts, sehr bedeutend und wirksam sprach Binche bagegen aus Gründen ber Zwedmäßigkeit, er zeichnete scharf bie Zuftanbe und Bersonen in Berlin und empfahl eine neue Bereinigung ber alten Parteigenoffen burch Programm ju gemeinfamem Birten für einen Reichstag. Mathy theilte ben Standpunkt bes Redners nicht, aber er ergötte fich febr an ber mannbaften Art und ben offenen Mittheilungen. Endlich faßte ein Ausschuß von fieben Mitgliedern geschickt bie verschiedenen vorgelegten Entwürfe von Dahlmann, Bederath und Wurmt aufammen, fo bag Mathy übermuthig zu bem Berichterftatter Befeler fagte: feine Arbeit fei icon und verlodend wie ber Apfel im Baradiefe, Abam Dahlmann verbunden mit Eva Bederath und zwischen beiben ber Wurm als Copula. Lange murbe über bie einzelnen Gate bes Entwurfs verhandelt, an benen auch Gagern noch Bieles ändern wollte, wobei ibm unter Andern Mathy entgegen trat. Der Streit bewegte fich außer um das Wablaesets um die Frage, ob man aussprechen folle, daß die Nationalversammlung durch die Lage ber Dinge angewiesen war, am 28. Marz für sich allein die Berfaffung Dies wollte Georg v. Binde burchaus ver= zu beschließen. bindern, da er immer die Meinung vertreten batte, die National= versammlung habe nicht das Recht bazu gehabt. Biele wollten ben Sat opfern, um Binde's Unterschrift für bas Brogramm zu gewinnen. Aber Mathy fand bie Unterschrift um biesen Breis zu theuer. Er bemertte, bag man bie Gelbstachtung aufgebe, wenn man nicht mehr auszusprechen mage, man habe gethan, was die Umftanbe geboten, und bag man bann auch feinen Anspruch mehr auf die Achtung Anderer machen und feinerlei Wirfung von irgend einer Erklärung erwarten burfe. Die Preußen könnten sich leichter zur Weglassung des Satzes versitehen; sie ständen dann auf der Seite ihrer Hauptstadt Berlin gegen Frankfurt, und das sei für sie immer noch eine ansnehmbare Stellung. Aber den Nichtpreußen bliebe, wenn sie auf den Ausspruch verzichteten, daß die Nationalversammlung recht gehandelt, gar nichts mehr. Sie hätten sich weggeworfen. Darauf blieb der Satz mit 68 gegen 50 Stimmen stehen und Bincke nahm nicht mehr Theil an der Verhandlung. Es war doch ein guter Augenblick, als zuletzt von 147 Anwesenden 132 für das Programm stimmten, nachdem der größte Theil der Andersmeinenden, namentlich die Hannoveraner, mit Selbstsüberwindung ihren Widerspruch hatten sallen lassen. Roch einmal sühlten die patriotischen Männer sich hossnungsvoll erswärmt und gegenseitig ihrer Verbindung froh.

Hir Mathy war das Wiedersehen lehrreich gewesen. Durch die Zusammenkunft wurde zwar sein Bertrauen auf die Festigsteit der preußischen Regierung nicht vermehrt, aber die Tüchstigkeit und die warme Baterlandsliebe der Preußen erfreuten ihm das Herz; wie schlecht es auch im Augenblick dort stand, der Staat, welcher seinen Söhnen so leidenschaftliche Sorge mittheilen konnte, war doch etwas Großes. Er sah Beckerath wieder und Max Duncker, den Borsigenden der Bersammlung. Wieder hatte der Norden ihm sehr wohl gefallen.

Bon Gotha machte er mit seinem Freunde Meier einen Ausflug nach Bremen, die Fahrt begann fröhlich; unter den kundigen Reisegefährten, die von Gotha heimzogen, gab es sebhafte Erörterungen über Hannover und Bremen. Die Bremer empfingen ihn mit ihrer bekannten Gastlichkeit, mit Toasten, Reden und auch rühmslich im Keller bei Rose und den Aposteln; aber sein Hauptzweck, Besuch der deutschen Flotte, wurde durch übermäßiges und anhaltendes Unwetter verdorben. Da sorderten die Bremer, daß er im Herbst mit Gagern zu ihnen zurücksehre.

Im October unternahm Mathy mit Gagern die besprochene Reise nach dem Norden. Beranlassung war die bevorstehende

Taufe eines großen Handelsschiffes auf den Namen Heinrich's v. Gagern. Dasür war eine neue Einladung von Bremen gekommen. Bon dieser Reise hat Mathy selbst in Briesen an seine Frau aussührlichen Bericht abgestattet, und dieser Bericht soll hier wortgetreu mitgetheilt werden. Es ist eine sehr anspruchslose Aufzählung leichter Reiseeindrücke in schneller Niederschrift, aber sie wird vielleicht ein flüchtiges Bild bewahren von der ersten deutschen Kriegsslotte, für die er in Frankfurt arbeitete, und ihn selbst als guten Erzähler dem Leser vertraulich machen. Und der Bericht soll dem Leser noch einen kleinen seinen Zug in dem Charafter des Briessschreibers deutlich machen, der am besten ohne Empfehlung empfunden wird. Mathy beginnt folgendermaßen:

"Dienftag (16. October) früh 6 Uhr fuhren wir mit bem Dampfer Roland bie Wefer binab. Außer Deier begleiteten uns Dudwig und Kerft, - letterer, welcher zu wachen bat, baß die Flotte nicht escamotirt wird, nur bis Brake. - Unser Schiff hatte bie Bremer Staatsflagge, bie beutsche Flagge und fämmtliche Signalflaggen aufgezogen, etwa zwanzig übereinander an einem Tau, jum Zeichen, daß Gagern fich an Bord befinde. Auf bem Berbeck war Eis, es hatte in ber Nacht tüchtig gefroren. In Begefack wehten bie Flaggen von ben Schiffen und Säufern, eine Menge Menschen ftand am Ufer, bas Schiff Beinrich Gagern rubte in vollem Schmuck, boch über bie umgebenden Säufer ragend, majeftätisch auf ben Stüten, welche in wenigen Stunden weggezogen werben. Böllerschüffe begrüßten uns. Sier hatten wir bas erfte Geeabenteuer. Das Schiff bielt an ber Landungsbrücke, bas Bord war aufgelegt, ein Schiffsjunge schritt herüber, als ein geringes Schwanken bes Schiffes bas eisglatte Bord abrutschen machte. Der Junge fturzte in bie Tiefe. Alles gerieth in Bewegung. Männer fletterten am Ufergebalf berunter, Stangen wurden gebracht, balb befand fich ber Junge an Bord, naß wie eine Rate und - lachte. Er fette fich an ben

Schornstein und ließ sich trocknen. Die Kälte brang burch Mäntel, Kleiber und wollene Strümpfe, scharf pfiff ber Wind über bas Berbeck.

"Bei Brake liegt bie Kora, eine in England gebaute große Dampffregatte, fobann im Dry-Dock, einem Baffin, aus welchem bas Baffer abgelaffen und bas Schiff troden gelegt werben fann, ber Erzbergog Johann, welcher ausgebeffert wirb. Unser Rapitan rief bie Kora an, ein Boot zu schicken und ließ halten. Balb tam ein Boot mit acht Matrofen und einem Offizier, um uns an Bord ber Kora zu bringen. 3weites Seeabenteuer. Die Matrofen, meift Reulinge, balb Deutsche, balb Engländer, verftanden weber ihr Geschäft noch bas Commando. Der junge Silfsoffizier wollte vermuthlich burch Rübnbeit erfeten, mas an Erfahrung fehlte, und ließ bas Boot stromabwarts an bie Seite und Treppe ber Kora treiben. Die Matrofen bielten aber nicht ein als commanbirt wurde, wir famen unter ben Rabfaften, fonnten uns nur mit Mibe losmachen, und thaten nun, was im Anfang batte geschehen sollen, bas beißt, wir ließen bas Boot weiter abwärts treiben und wendeten bann wieber berauf an bas Schiff. Un ber Treppe aber ftiegen wir querft auf ein anderes febr ftark bemanntes Boot, ebe wir glücklich hinaufgelangten. Der arme Offizier war außer fich vor Born und Scham. Er fnirschte, schluchzte, ftobnte, warf die Sandschube auf den Boden, jammerte, bag bie Schmach ihn ewig briiden werbe. Bon bem Rapitan Reichert, einem Samburger und tüchtigen Seemann, wurde ber Jüngling nicht febr freundlich empfangen. grimmiger Blick und bie Worte: "Das hatte ich nicht gebacht, Berr!" beuteten auf Folgen und unfere Begleiter versicherten, er werbe geftraft werben. Ein halbes Dutend Bremer Rapitane von Rauffahrern, die auf unferm Schiff maren, fpotteten nachber über bie Ungeschicklichkeit ber Leute von ber Marine, ärgerten fich aber boch, bag wir einen fo ichlechten Begriff von beutschen Seeleuten befommen hatten. 3m Berlauf ber Erzählung wirft bu feben, bag biefer Fehler glangend gut gemacht wurde. Kapitan Reichert, obgleich febr verstimmt, zeigte uns die Einrichtung ber Kora, die ungeheuren Kanonen, bie Rapitans =, Offiziers =, Rabetten = Rajuten, Die Raume wo Matrofen und Seefoldaten effen und ichlafen, bie Baffenfammer, die Maschine - Alles großartig und für uns Land= ratten Gegenstände bes Staunens und ber Bewunderung. Die und da fand sich beim Deffnen einer Kajutenthure im Innern ein Junge, ber bom Kapitan jedesmal eine Obrfeige befam, ohne eine Gilbe ber Erläuterung. Duchwig erflärte uns nachber, biefe Liebtosung fei erfolgt, weil die Jungen im Zimmer bie Müten aufbehalten hatten, was fie nicht burften. -Wir kamen glücklich an Bord bes Roland zurück; ber Lieutenant führte bas Boot wieber, er war gebrochen und fprach au ben Matrofen mit tiefgrimmig = ironischer Bartlichkeit; es war aber auch arg, ber Mann, welcher ben Safen führte, um an ber Schiffstreppe einzuhängen, wußte gar nicht, was er mit bem Inftrument anfangen follte.

"Gegen Mittag gelangten wir auf die Rhebe vor Bremerhafen, wo die deutsche Flotte ankert, zuerst die Segelfregatte Deutschland, dann die Dampser Hamburg, Bremen, Lübeck, Barbarossa und Hansa. Weiter unterhalb die amerikanische Fregatte St. Lawrence. Rechne zu diesen Kriegsschiffen noch den in Brake liegenden Dampser Kora, welcher den Namen Ernst August (!) erhalten soll, so hast du einen ganz stattlichen Ansang einer deutschen Flotte. Als wir vorbei suhren, zogen sämmtliche Schiffe ihre Kriegssslaggen aus.

"Ein herrlicher Anblick überraschte uns in Bremerhasen. Dort liegen über 60 große Kauffahrer, sie hatten alle die Flaggen und Wimpel aufgezogen. Das User war mit Mensichen angefüllt, die uns herzlich begrüßten, der Baumeister, der Hafenaufseler, einige Kapitäne stellten sich vor mit dem Ersbieten, uns Alles zu zeigen. Ein Kapitän benachrichtigte uns, daß Kapitän Paulding vom St. Lawrence zwei Boote zu

unferer Berfügung ftellte, um uns an Bord bes St. Lawrence ju bringen. Wir faben nun zuerst ben Dry-Dock, wo einige große Schiffe gebaut und ausgebeffert wurden; bie Seearsenale, mit Rugeln, Waffen aller Urt, Enterpiten und Enterbeilen, Tauen und bergl. Dann ben Safen. Gründlich betrachteten wir die Belene, ein febr großes Schiff, prachtige Rajute mit Schlaffammern für 36 Baffagiere, luxuriofe Damentajute, Bwischenbed, Schiffsraum, Ruche u. f. w. Nebenan lag ber Batriot, ber gerabe vom Balfischfang in ber Gubsee gurudgekehrt war, wo die Schiffe zwei Jahre ausbleiben; wir faben feine Barpunen, Walfischboote, Thrankeffel. Da lag ein Gronlandsfahrer, ebenfalls vor Rurgem gurud, zwei Spanier, welche Leinwand und andere Waaren nach Savana fabren. ein Frangose, ber eine Ladung Wein gebracht batte, "bamit wir was zu trinfen haben," fagte ber Safenfapitan, ber uns begleitete; ein Norweger, mehre Englander mit Roblen. -Die ichmutigen englischen Schiffe tonnen ben Bergleich mit ben Bremern gar nicht aushalten, beren viele ba lagen, bie von allen Enden ber Welt berbeigefommen waren. Gin fleines Schiff hatte Ranonen, Ankerkette und andere Refte von Chriftian VIII gebracht, die ins Arfenal famen; es führte bie beutsche Flagge, war aber ein Dane, ber zwar die Fracht für ben Transport ber Kriegsbeute zu verdienen feinen Un= ftand nahm, aber fich boch schämte, babei feinen Danebrog weben zu laffen. Un biefem Danen ergötten fich die beutichen Seeleute. - Galant find die bremischen Rheber; Die meisten Schiffe tragen Frauennamen, Runigunde, Therese, Belene, Maria, Glife u. f. w. Als wir bei Glife vorbeigingen, fagte ber Safenfapitan: "Das ift meine Elife, Die babe ich breigebn Jahre gefahren und vierunddreifig Reifen mit ibr nach Amerika gemacht." Sie ift ein Auswandererschiff, mehre waren schon an Bord, barum wollten wir ihre Einrichtung feben. Der Anblick reifte in mir ben Entschluß, nur als Rajutenpaffagier nach Amerika zu fahren und lieber zu Saus zu bleiben, ehe ich im Zwischendeck auswandere. Ein Chepaar kam herauf mit einem kleinen Mädchen, welches sagte: "Mutter, ist dies das Häuschen, in das wir kommen?"

"Endlich besichtigten wir die Reichsbatterie, aus welcher acht schwere Geschütze das Wasser weithin beherrschen. Die Besatzung besteht aus Neichs-Seesoldaten, die keinem Einzelsstaat gehören; als Kaserne dient ein Blockhaus mitten in der Batterie. Ein Unterossizier brachte Klagen vor über Mangel an Schutz vor der Witterung: das Wasser dringt nämlich bei starkem Regen nicht durch das Dach, aber von der Thür ein, wie bei einer Ueberschwemmung. Auf Gagern's Frage, was er sür ein Landsmann sei, erwiederte der deutsche Seessoldat: "ein Baier."

"Nun gingen wir zu ben amerikanischen Böten, welche in ber Rabe angelegt hatten. Bebes batte zwölf Matrofen, einen Steuermann und einen Offigier. Außer Bagern, Dudwit, Meier und mir hatten fich noch zwei Berren angeichloffen. Die Dankees faben vortrefflich aus in weißen Unterjacken (ihre blauen, welche fie barüber tragen, hatten fie abgelegt), blauen Kragen, mitten auf ber Bruft ein schwarzes Berg genäht, und blauen Sofen. Balb waren wir an ber Seite ber Fregatte, - und was nun folgt, machte mir einen unvertilgbaren Gindruck. Rapitan Paulding empfing uns mit ben bochften Ehren, die ein Kriegsschiff erweisen fann, die Ragen waren bemannt (bie Querftangen an ben brei Daften, immer brei übereinander, waren mit mehr als 200 Matrofen befett); Rapitan Baulding und feine Offiziere bewillfommneten uns an der Treppe. Auf dem Berbeck ftanden die Marine= folbaten, beren Uniform jener ber Seffen-Darmftabter abnlich ift, in Reih und Glied und die Matrofen in Saufen. Die Musit spielte und bie Ranonen bonnerten 21 Salutschuffe. Das Commando zu jedem Schuß wurde mit dem Sprachrohr gegeben, ein Ton, schmetternd, grungend, gräßlich. Unmittelbar auf ben Ton folgte ber schwere Schuß, schneller, immer

schneller Ton und Schuf, alles Menschliche borte auf, es war als ob bie Furien los waren. Run wurde uns bas gange Schiff gezeigt. Die Matrofen find ein Corps ber mannigfaltigften Art, von bem jungen Milch = und Blutgeficht mit blonbem Seibenhaar bis jum wolligen Regerfopf. In ber Rapitansfajute, prachtvoll eingerichtet, ein Wiegenbett im Schlafgemach, wurde Champagner und Portwein fervirt; bann ließ Ravitan Baulbing manöpriren. Wir faben querft im 3wischenbed zu. Auf einen Pfiff fturzten Schaaren von Matrofen in ben Raum, an die Ranonen. Zuerft etwa fechs Mann an jebe, welche ben Geschützen bie Banbe löften und fie in beweglichen fampffertigen Stand festen. Dann murbe gelaben, gerichtet, gefeuert (nicht mit Bulver, nur die Bewegungen wurden gemacht), immer mehr Leute famen bergu, wie ber bargeftellte Rampf bitiger wurde. Es war ein unbeschreib= liches Gewimmel in bem niebern langen Raum. Zulett ftand bei jeber Ranone die volle Bedienungsmannschaft, zwölf Mann, binten ber Offizier und zwei Jungen, welche bie Patronen berbeischleppen. Mitten im ftartften Schlachtgewühl gingen wir auf bas obere Deck, wo ebenfo manovrirt wurde, und ftellten uns neben bem Rapitan auf beffen Poften. Es wurde nun angenommen, ein feindliches Schiff wolle entern. Allhands! tonte ber Commandoruf, und nun mußte Alles an bie Ranonen, felbft bie Mufifanten. Die Geefolbaten feuerten mit ben Gewehren, rudten bann an die bedrobte Stelle. Die Matrofen famen mit Bifen, Beilen und Gabeln, ftiegen und bieben gegen ben fingirten Feind und fletterten bann gum Angriff auf bie Bruftwehr, um ihrerseits zu entern. Plötlich ward angenommen, bas Schiff brenne. Bon jeber Kanone lief nun ein zum Löschen beftimmter Mann, bolte feinen Gimer, bie Löschmannschaft ordnete sich in Reihen und lief mit wunder= barer Schnelligfeit, bas geschöpfte Seemaffer ju bem bebrobten Buntte tragend. Das war ber Gipfelpunkt bes großartigen Schauspiels. Unter bem icheinbar wirren Betummel bie größte

Ordnung. Bei ber ichnellften Bewegung bie größte Stille. Ranonenfeuer, Enterangriff, Lofchen, Gewehrfeuer, Alles gu= gleich. Kein Laut als bas Sprachrobr bes Offiziers und bas Schrillen ber Pfeife. Das muß man gefeben haben, um es fich porftellen zu tonnen. 3ch erfuhr, bag jeber Matrofe bas gange Exercitium in allen Theilen fennt, bag Jeber im Stande ift, nicht nur an die Stelle jedes Bermundeten ober Getöbteten zu treten, sondern auch ein Geschütz zu commandiren. Bur= ichen von 15 Jahren versteben dies ichon. Es ift aber auch nur möglich burch die tägliche, Jahre lang fortgesette Uebung ber Leute, die fonft vor Langeweile umfommen würden; aber auch ein Beweis, daß man in Einem Jahre feine Flotte ichaffen tann. - Als wir bas Schiff verliegen, mar wieber Alles in Barabe aufgestellt. Gin paar Sunbert Matrofen fletterten wie ein Ameisenhaufen auf Die Ragen, Die Offiziere geleiteten uns an die Treppe. Unten lag ein Boot bes St. Lawrence und eines von ber beutschen Dampffregatte Sanfa. Bir vertheilten uns auf beibe. Die Amerikaner batten zwölf, bas beutsche Boot sechs Matrosen; ich konnte nicht anders glauben, als bag bie Amerifaner, auf beren Boot ich mar, viel schneller an bas Biel, bie Fregatte Sanfa, fommen wurben, als bie Deutschen. Die Wettfahrt begann, die Danfees waren voraus. Da fagte ber beutsche Offizier: "Jongens, lat be Pankees nich vor!" - und bie feche Deutschen griffen aus in langfamen Ruberschlägen, aber mit tiefen, langgezogenen Furchen. "Boys, Boys!" feuerte halblaut ber amerifanische Offizier seine zwölf Leute an, die mit furzen, schnellen Schlägen ruberten. Aber bie Deutschen famen an bie Geite, tamen por und erreichten lange por uns bas Schiff! Da war ber Fehler bei ber Kora wieder ausgetilgt. — Die Sansa (früher United States) ift bas größte Rriegsbampfichiff ber Rorbfee. Sie hat einen Einhundertundzwanzigpfünder auf bem Border= Raftell, außerbem einige Achtundsechzigpfünder. Die Ginrichtung im Schiff ift noch nicht vollendet. Die Maschine

ist ein Riesenwerk. Bon bort suhren wir an Bord des Barbarossa, der ganz sertig ist, ebenfalls ein wackeres Unsgeheuer. — Die Nacht wachte ich viel, die großartigen Eindrücke hatten mich aufgeregt. Am nächsten Morgen früh 6 Uhr suhren wir nach Bremen hinauf, wo wir um 12 Uhr eintrasen.

"Mittwoch um 4 Uhr wurden Gagern und ich von zwei Comitémitgliedern in zwei Wagen nach der Union, einem Gesellschaftsgebäude mit geräumigen Sälen, abgeholt. Wir trasen der Rechten und dem Tentum, d. h. dem Kausmannstich von der Rechten und dem Centrum, d. h. dem Kausmannstund Gelehrtenstande angehörig. Manche von der Linken hätten gern Theil genommen, aber sie wurden ausgeschlossen, was ich nicht zweckmäßig sinden kann. Der Saal war mit deutschen, Bremer und amerikanischen Flaggen, mit Pflanzen und Blumen prachtvoll decorirt, die hanseatische Musik spielte bekannte Weisen.

"Gagern fprach über ein und eine halbe Stunde: es war eine ftaatsmännische Rebe, feine Tischrebe, aber bie Buborer folgten mit Aufmerksamkeit ber Entwicklung seiner Bolitif in ber jüngften Geschichte seit Marg 1848. Droge, mein College vom volkswirthschaftlichen Ausschuß, begrüßte mich und gab mir Anlaß zu einem Toaft, beffen wenige Worte von feiner Erheblichkeit find. Die Damen von ber Gallerie, unter fich vergnügt, ließen Gagern einen Gruß fagen. Diefer mar febr liebenswürdig, mit feinem ritterlichen Wefen und fiegesgewiffer Offenheit machte er die Runde an den Tischen, stieß mit Jedem an, hatte freundliche Worte für Alle, und gab fich bem ftärkenden Eindrucke bes ehrenden Empfanges mit voller Ungezwungenheit bin. Es war 10 Uhr vorüber, als wir uns verabschiedeten, - um in ben Rathsteller zu geben, wo bie beiben Brüber und zwei Berwandte von S. Meier mit ihren Frauen uns in einem Saale erwarteten.

"Donnerftag war ber Tag ber Schlacht bei Leipzig, ber

bier noch mit Glodengeläute und Posaunenschall vom Dom gefeiert wird. Wir machten und empfingen Besuche. 3ch schaute mich in ber Stadt um. Gin Pachaus gab eine Ueberficht bes Berkebrs mit Amerika. Da lagen bie Tauschgegenftanbe neben einander. Brafilguder, Columbiatabat, Saute u. dal. als Erzeugniffe Amerikas; bagegen Gifenwaaren, Borgellan- und Glaswaaren, Tücher, Branntwein u. f. w., welche Deutschland nach ben transatlantischen Ländern absett. Die Maffe von Nürnberger Waaren, welche borthin geben, ift unglaublich groß; eine Menge alter Uniformen und abgetragener grellfarbiger Rleiber wird von Bremen als But für bie Neger nach ben Ruften von Afrika gebracht und gegen Balmöl, Goldstaub, Elfenbein u. bal. umgetauscht. Mittags fuhren wir nach Begesack, wo wir nach 2 Uhr eintrafen. Säufer und Schiffe waren mit Nabnen und Flaggen geschmucht, Schaaren von Menschen batten fich am Ufer gesammelt. Bunächst besuchten wir bas Schiff Beinrich von Bagern, faben bie prachtvolle Ginrichtung ber Rajute, bas Zwischenbed, welches 120 babische Auswanderer nach Neworleans aufnehmen wird, ftiegen bis in ben unterften Schiffsraum binab, ber eine Maffe von Gutern bergen fann. Bom Berbeck aus faben wir über bie Wefer bin; mit ber Fluth bewegte fich eine Flotte von Rauffahrern berauf, ich gablte 36 Gegel. Das Dampf= schiff von Bremen legte an, überfüllt mit Menschen, beren minbeftens 5-600 auf bem Berbeck gebrängt ftanben. Biele von biefen eilten, ben Gagern noch vor bem Ablaufen gu befteigen. Die Sobe vom Boben bis jum Deck war ungefähr bie eines breiftocigen Saufes, man gelangte auf Borben binauf, die an ber Seite angebracht waren; bas oberfte Borb, welches jum Berbed führte, war ichmal; die Befestigung leicht, weil die Borbe vor dem Ablaufen schnell weggenommen werden mußten. Nur mit Mube gelang es herrn Meier bem Unbrangen soweit Ginhalt zu thun, daß wir mit ben Damen, einige zwanzig Berfonen, wieber herunter fommen fonnten.

Bir waren taum an bas Enbe bes Schiffes, bas beifit, unten auf ber Erbe baran bingebend, gelangt, als wir borten, wie bie Treppe brach und die barauf Befindlichen herunterfturgten. Balb wurden brei Berwundete vorbeigetragen, brei Unbere geführt. Indeffen war ein Argt gur Stelle und es zeigte fich, baß ein gebrochener Urm bie ichlimmfte Berletung mar. Es batte viel ichlimmer werben fonnen. Wir nahmen nun Blat auf einem Balfon am Uferrande neben bem Schiff. enticheibenbe Moment tam, Die Stüten wurden weggeschlagen, bie lette von bem Meisterfnecht, ber unten liegen bleiben und bas Schiff über fich wegrollen laffen muß. Dreimal wurde bie Flagge berunter und wieber binaufgezogen; bas majeftätische Gebäube, nur noch von seinem eigenen Gleichgewichte getragen, fette fich in Bewegung, erft langfam, bann immer schneller schoß es in die Weser hinein; man hielt den Athem an. Soch auf schäumte bas Baffer, bas Schiff ftanb, ber Anfer wurde geworfen. Außer ber Schiffsmannschaft war es ben jungen Leuten von ben Comtoiren und manchen Befann= ten vergönnt, ben Rutich ins Baffer auf bem Schiff mitzu= machen. Als die abschiffige Fahrt fo glücklich gelungen war, bas Schiff am Unter fest lag, trat bie Mannschaft in einer Reihe vorn an ben Rand bes Berbecks, schwenkte bie Suite und brachte ein breimaliges Hurrah!, welches vom Lande tausendstimmig erwiedert wurde. Die Amerikaner, Rapitan Baulding und seine Offiziere, welche auf unserm Balton ftanben, fprachen mit Bewunderung von bem Geschick ber Leute und ber Trefflichkeit bes Schiffs. Bier legt Deutsch= land Ehre ein burch die wackeren Bremer. - Das unvermeidliche Effen war in bem Savenhaufe beftellt.

"Als wir gegen Abend, etwa 8 Uhr, in ein unteres Zimmer zum Kaffe kamen, bemerkten wir, daß das Haus von Bolk umdrängt war; durch die Fenster suchten die Leute den Anblick Gagern's zu erhaschen. Sine Batterie von 6 Böllern hatte die Toaste begleitet; Begesack war Gagern zu

Ehren issuminirt. Ms wir dies hörten, beschlossen wir, zu Fuß durch das Städtchen zu gehen. Als Gagern erschien, empfing ihn ein donnerndes Hoch. Das Gedränge war aber so groß, daß wir unsern Vorsatz aufgaben und das Haus wieder zu erreichen suchten. Wir fuhren langsam durch die wogende Menge und die erleuchteten Straßen und kamen nach 10 Uhr nach Hause.

"Herr Meier entschloß sich uns nach Hamburg zu begleiten; er setzte dadurch seiner wahrhaft ausopsernden Gastfreundschaft die Krone auf. Der Abschied, nach so viel Beweisen von Freundschaft, siel uns schwer. — In Nienburg stieg der Bürgersmeister des Städtchens ein; er gab uns das Geleite dis Hansnover. Außerdem hatten sich viele Männer von Nienburg im Stationsgebände versammelt. "Bir haben einen Mann unter uns" — so hob ein Lehrer eine Rede an, die mit einem Hoch auf Gagern schloß. Den lieben langen Sountag suhren wir durch die Lüneburger Haibe, trasen vor 4 Uhr Nachmittags in Harburg ein. Im Bahnhose umarmten uns Rießer und Hans Kaumer, der zum Oberjäger vorgerückt war. Hinter ihnen kannen Herr Wurm und Frau.

"Hier empfand ich recht lebhaft die Annehmlichkeit mit einem berühmten Mann zu reisen. Auf ihn heften sich die Blicke der Gasser; an ihn drängen sich die Anhänger, ganze, halbe, Un= und Bekannte. Der Begleiter kann von dem Bersgnügen so viel oder so wenig mitgenießen, als er will. Nachsdem der erste Bewillkommnungssturm sich gelegt hatte, seizte sich der Zug nach dem User in Bewegung, wo das Dampsschiff lag um über die Elbe zu bringen; dichter Nebel lagerte über dem Wasser, langsam bewegte sich das Boot, jeden Augenblick wurde gestoppt; bald suhren wir dicht an einem Schiffe vorbei, das erst in nächster Nähe sichtbar wurde; bald rief der Kapitän ein vorübergleitendes Boot an, um zu erssahren, wo wir seien, bald tönten die Stimmen aus dem Nebel, warnend und belehrend. Der Kapitän ließ die Passagiere

öfter um Stille bitten, weil er dem Stenermann, der die Schiffslänge nicht übersehen konnte, die Bewegungen zurusen, und dieser, zum Zeichen, daß er die Ruse verstanden, sie wiedersholen mußte: "Stürbord" — "Stürbord" —; "Backbord" — "Backbord" — "Backbord" — "Backbord" — "Backbord" — lautete das lakonische Gespräch. Endlich schimmersten Lichter durch den Nebel, — wir landeten in Hamburg, hatten die doppelte Zeit zur Fahrt gebraucht. — Während wir nach dem Gepäck sahen, kam eine Deputation an Bord, um Gagern zu begrüßen; am Lande wurden wir umringt, der Wagen vom Hotel de l'Europe war heranbestellt; als wir schon die Sitze eingenommen, stürzten noch Leute herbei und riesen: "Billkommen in Hamburg!" zum Schlag herein. Im Gastshof waren Zimmer gerüstet, im Salon brannte ein wohlsthuendes Feuer, vor den Fenstern glänzte das Alsterbassin im Wiederscheine zahlloser Flammen wie ein Feuermeer.

"Unvermerft war es am nächsten Morgen eilf Ubr geworben, die zu dem Morgenausfluge nach Blankenese bestimmte Stunde war gefommen. Der Nebel von geftern war in ber Nacht zu Regen geworben. Seute Bormittag flärte fich ber Simmel auf und jett lächelte uns die Sonne. Gie lächelte, - fie lachte nicht; es waren weiße Wolfenhüllen genug vorhanden, um bas Licht burch alle Ruancen vom grellften blenbenbften Wieberschein ber Sonnenftrahlen aus bem Waffer bis zur bunkelften Farbung über bie Gegend zu werfen. Bom boben Ufer fieht man die Elbe weithin auf und ab; jenseits erscheinen die Soben ber bannover'ichen Saibe bem getäuschten Blide balb als Gebirgsfette, balb als aufgethurmte Meereswogen. Ungablige Schiffe, große und fleine, famen, fo weit man feben konnte, bie Elbe berauf. Wenn ein Schiff mit vollen Segeln über gliternbe Bafferfläche binglitt, und feine bunkeln, scharfgeschnittenen Umriffe filhouettenartig zeigte, ba würde man ben Maler, ber bas Bilb getreu wiebergegeben batte, ber Unnatur und Effetthascherei beschuldigt haben. Und nun am Ufer, in bem Thaleinschnitte zu Füßen, reiben-

weise übereinander, umschattet von Bäumen, beren Laub in ben Berbstfarben wechselte, - bie Saufer von Blankenefe. Das war eine subliche Landschaft, in ben Norben gezaubert. Die Blankeneser sind tüchtige Seefahrer. Sie besitzen 120 fleine Schiffe, Briggs und Ewers, mit benen fie nach allen Welttheilen fegeln. — Auf bem Rüchwege besuchten wir ben Gobefrop'ichen Lanbfit. Der Bebiente, welcher ben Schlag öffnete, fiel mir auf und auf meine Frage, wo ber junge Mensch Seimatrecht habe, war die Antwort: Er ift eigent= Lich ein Schwarzer — er war in der That sehr schwarz, früher auf Havana Stlave, jest aber frei. Rach furzem Aufenthalte gingen wir burch ben Garten, eigentlich Bart, an ber Elbe eine Biertelftunde aufwärts; ich fonnte faum los= fommen von den Reigen, welche bier ein vom Ufer bereinge= schnittenes ibullisches Thal, bort ein Ausblick über bie Baffer= fläche und bie weite Wegend bot.

"Am 23. October suhren wir: Gagern, Meier, Schleiben und ich nach Kiel, wo wir gegen halb zwölf anlangten. Die Gegend, größtentheils reizloses Haibeland, wird in der Nähe von Kiel fruchtbar, und hügelig, und der Anblick der Stadt und des geräumigen, tiesen, hügelumkränzten, natürlichen Hasens ift anmuthig. Hier können die größten Schiffe unmittelbar an der Stadt anlegen, die größten Flotten hätten Platz zum Neberwintern, — aber es ist die Oftsee, zu deren Pforte am Sund Dänemark die Schlüssel in Händen hat. Wäre dieser Hasen an der Nordsee, oder, wie man sie hier richtiger nennt, Westsee, so wären wir mit der deutschen Flotte nicht in Berlegenheit.

"Beseler geleitete uns nach Düsternbrook. Eine kleine Strecke seewärts ist ein Fort mit zehn Geschützen recht sauber und nett angelegt. Diese Batterie, eine andere am gegenübersliegenden Ufer, sodann weiter gegen den Ausgang des Hafens die Feste Friedrichsort und ihr gegenüber die Schanze von Labö, beherrschen den Hafen. Bor der Bucht liegen nämlich

mehre banifche Rriegsschiffe, mabrend aus ben Strandbatterien bie Ranonen weggebracht find, und bie Infanterie, welche in Edernförde liegt, gegen einen Ueberfall banifder Schiffe nichts ausrichten fann, felbft wenn fie wollte. - Berüchte, bag bie Dänen einen Bersuch gegen bie Gefion beabsichtigen, baß fie außerdem in Schleswig eingefallen und icon bis Flensburg gefommen waren, hatten fich verbreitet. Obgleich ihnen fein Glaube geschenkt wurde, batte Befeler boch ben "Bonin" beigen laffen und lud uns ein eine Spazierfahrt auf ber Gee gu machen, um zugleich ein wenig nach ben Danen zu feben. Wir fuhren an Bord nach 2 Uhr, auf einem Boote, welches bem König von Dänemark gehört hatte und mit goldverbrämten rothen Sammetfiffen geziert war. Drei Kanonenbote fegelten und ruberten mit Windeseile voraus. Wir mußten noch eine halbe Stunde ftill liegen, bis Dampf genug vorhanden war. Da die Seeleute nach bem Waffenstillstand beurlaubt und nur Diejenigen geblieben waren, welche nicht nach Saufe verlangten, so war jedes Kanonenboot statt mit 60 nur mit 40 Mann befett, und die Bemannung bes Bonin war aus verschiedenen Schiffen zusammengestoppelt, - nicht eben bie besten Leute, wie man fagte, mir aber famen bie wilben Gestalten noch gut genug vor; auch bemerkte ein Offigier gelegentlich, wenn die Ranonenbote ber Danen anfichtig werben, fo wurden fie nicht zu halten sein. Es hatten schon einmal brei von ihnen eine große banische Fregatte angegriffen, ihr Gallion und Steuerruber abgeschloffen und fie zur schimpflichen Flucht gezwungen. Die fleinen Rader find nämlich schwer zu treffen und fabren baber mit göttlicher Berwegenheit bem größten Feinde auf ben Leib. — Als wir Dampf genug hatten, wurde die Trommel gerührt und bie Unter gelichtet. Das war für uns ein neues Schauspiel. In eine große Winde, um welche unten bie Untertette geschlungen ift, werben zwölf Bebel gestedt, jeber von Ginem Matrofen gefaßt, ein Mann fitt an ber Binbe auf bem Boben, um die Rette im Ablaufen ju handhaben und beim Aufziehen ordentlich um die Winde zu legen. Mit bem erften Trommelfchlag brücken bie Matrofen bie Sebel porwärts, fpringen wie in einem Carouffell im Kreise berum, bupfen über bie Retten weg, bie fich um bie Winde legen und ben Anter heraufbringen. Solange bie Operation bauert. wird die Trommel gerührt. - Wir fuhren burch bie Bucht bin, an ber Batterie porbei, die wir vorber besichtigt batten. an bem Rriegsschooner mit 8 3wölfpfündern, ber als Wachtfchiff bavor liegt, an mehren Schiffen bin, bie ihre Flaggen zeigen mußten, - ein Sollanber, ein Olbenburger u. f. m. an ber Feftung vorbei, wo unfere brei Ranonenboote fcon in Linie lagen, und faben binaus in die weite Offfee. 3ch ftand neben bem commanbirenben Lieutenant auf bem Rabkaften und fühlte mich orbentlich ftolz auf einem beutschen Rriegsschiff. Wir batten um bas Borgebirge Bult berumwenben muffen um nach ber Bucht von Edernförde zu gelangen; aber bann batte und bie Dunkelheit überrascht und ber Rebel, ber schon anfing fich zu zeigen. Dies wünschte weber ber Rapitan, ber für uns besorgt war, noch wir, beren ein geselliges Mabl in Riel harrte. Offiziere und Matrofen zeigten jedoch burch ibre Mienen, baß fie nicht leichten Raufs fich würden gefangen geben. Das Boot wurde zur Rückfahrt gewendet, gleichzeitig aber Befehl gegeben, fich jum Gefecht fertig ju machen. Die Matrofen warfen Jaden und Müten ab und fprangen an bie Ranonen. Die Bruftwehren fielen herunter an ber bor= beren Batterie am Steuer; ber Sechzigpfünder, welcher bort ftand, wurde icharf gelaben. Ein Trupp Freischaaren verhält fich zu biefen tampffertigen Matrofen, wie ein Schafhammel gu einem Bullenbeißer. Da ift feine fteife Saltung, Jeber ftebt auf feinem Poften, aber wie er will; langes Saar flattert um die trotigen Gefichter, die bisweilen nicht alle einen Bart besiten; die Leute find größtentheils noch febr jung. Der Sechzigpfünder wurde von einem jungen, entschloffen ausfebenben Offizier gerichtet, und nach ber Bactborbfeite ab-

gefeuert. Wir ftanden bicht baneben und ber Rnall war fo anständig, daß er die Bruft erschütterte, - nicht bloß die Ohren. Weit, weit braugen in ber See erhob fich nach geraumer Zeit eine Waffermaffe, bort batte bie Rugel ein= geschlagen. Ein zweiter Schuß wurde nach ber Steuerbordfeite abgefeuert, aber ber Rauch blieb lange por ber Kanone liegen, fo bag wir die Rugel nicht verfolgen tonnten. Diefer zweite Schuß hatte zuerft verfagt, weil ber Matrofe ben Bunbftod verfehrt eingesteckt batte. Balb barauf faben wir ben Mann auf ber Fod-Bram-Rage fteben, und auf biefem luftigen Boften in Regen, Wind, Nacht und Nebel mußte er zwei Stunden verweilen, als Strafe für fein Berfeben. Seine Sofen flatterten um die Beine im Wind; ich glaube nicht, bag ich in fo leichter Rleidung ba oben zwei Stunden batte aushalten fonnen. -Nach 5 Uhr anterten wir bor ber Stadt und fuhren ans Land - ben nächsten Morgen nach Samburg gurud.

"Mittwoch gegen 5 Uhr Nachmittags wurden wir in Samburg von dem Grn. Dr. Knauth, welcher Gagern beigegeben war, und orn. von Chapeaurouge, Bantier, aus Genf ftammend, einem artigen jungen Mann, ber mein Geleiter mar, nach ber Tonhalle abgeholt, bort ber Gesellschaft, die aus 350 Mitgliedern beftand, vorgeftellt und bann in ben Speifefaal geführt, welcher brei Treppen boch lag. - Der große Saal war feenhaft mit weißen, fanftblauen und bellgelben Tüchern verziert, von einem Lichtmeer erhellt; im Sintergrunde war eine foloffale Germania mit Reichsabler und Schwert aufgestellt; binter ben Draperien zu beiben Seiten berfelben Mufit- und Sangerchore. Auf brei Seiten bes Saales zogen fich oben bie mit Damen besetzten Gallerien bin. Zwischen unsern Plagen und ber Germania war die Rednerbuhne, von welcher berab die Toafte zu bringen waren. Abolf Gobefron, welcher bas Bange mit Beschick und Festigfeit leitete, brachte in feurigem, aber gehaltenem Bortrage Gagern's Bobl aus. Gagern fprach ausführlich über unfere Zuftande und schloß

mit bem Hoch auf Deutschland; Dr. Betersen brachte mir und Rießer einen Trinkspruch; baraus ging hervor, daß er in Heidelberg mit mir studirt hatte; er war bei den Saxo-Borussen gewesen, und erwähnte, daß ich den Muth der Freiheit und den Muth der Ordnung gezeigt. Mein Toast auf Mäßigung im Kampse war für die Hamburger Parteiungen berechnet und fand Beifall.

"Gestern Bormittag halb eilf verließen wir Hamburg; Rießer und Burm begleiteten uns über die Elbe. Meine Blicke hingen am Mastenwald im Hasen, an der Stadt, an Altona, an dem reizenden holsteinischen Elbuser, die dies alles verschwunden war. In Harburg frühstückten wir mit den beiden Freunden im Bahnhose und trennten uns mit den besten Borsägen zu gemeinsamer Arbeit an dem Bau des Baterlands."

Coweit die Briefe Mathy's. Bon ben Kriegsschiffen, welche ber Gubbeutsche bewunderte, trug bei seinem Tobe nur noch ber arme, alte Barbaroffa als Rafernenschiff bie Geschütze einer neuen Rriegeflotte; feines jener Schiffe von 1849 mare nach ben großen Erfindungen ber Reuzeit für ben Seefrieg brauchbar. Auch ber Empfang zweier Patrioten in Bremen und Samburg, bamale unerbort in Deutschland, ift seitbem burch viele großartige Empfangsfeierlichkeiten übertroffen worben. Wer aber mit Untbeil auf jene früheren Meußerungen beutscher Begeifterung gurudblidt, ber wird auch aus ben Mittheilungen Mathy's an bie Bertraute feines Bergens bie mabre und gefunde Anspruchelofigfeit erfennen, mit welcher er bie Chren ber gemeinfamen Fahrt auf die glangende Geftalt feines Freundes bezieht. Als er um biefelbe Zeit bas gute Buch von Seinrich Laube "Das beutsche Parlament" burchlas, schrieb er barüber feiner Frau: "Daß er mich etwas zu boch tarirt, schabet barum nicht, meil es bas ju Benig auf ber anbern Seite ausgleicht."

## Gegen den Strom.

Gern rühmen wir den thätigen Mann, dem Hoffnung die Nerven spannt und des Geistes Kraft beslügelt. Wer aber gegen Uebermacht arbeitet, aus einer Stellung in die andere gedrängt, dis ihm der Kampf unmöglich wird, der muß zur Anerkennung zwingen durch ungewöhnliche Eigenschaften. Denn gern mäteln die Zuschauer an der Güte seiner Sache, an dem Maße seiner Kraft, und in die Anerkennung seiner Ausdauer mischt sich der größte Feind warmer Bewunderung, das absschätzende Mitgesühl.

Das Werk der Paulskirche und die Männer der Parlamentsmehrheit haben im reichen Maße flache Beurtheilung erfahren, das deutsche Bolk hat sie hart dafür bestraft, daß es ihnen eine Zeit lang mit ungemessener Verehrung anhing. Mehr als Einer hat diesen unverdienten Wechsel im Urtheile seiner Zeitgenossen nicht überwunden; statt des frischen Vertrauens zu sich und zu der Nation sank Hoffnungslosigkeit in die Seelen.

Das war nicht Mathy's Schickfal, er war nicht mit ungemeinen Erwartungen in die Paulskirche getreten, er hatte vollen Theil an der Mühe und Aufregung getragen, gehoben durch die Gemeinsamkeit mit einer so großen Anzahl bedeutender Männer, wie Deutschland seit der Reformation nie im Zusammenwirken für eine nationale Aufgabe gesehen hatte. Jetzt erst, wo die Hoffnung eines Ersolgs geringer wurde, die Arbeit mühevoller, auch ein Sieg ruhmloser, kam die ganze Festigkeit und Dauer seines Wesens zur Geltung. Er stand

gulett in feiner Ede faft allein und vertheibigte bartnädig ben letten Boften. In feinem Abschnitt feines wechselvollen Lebens wurde er stärker geprüft als jest. Denn was er felbst ersubr als Deutscher und als Mann, war gehäuftes Mühfal, wie es

wenige überfteben.

3m October fiebelte Baffermann bon Frankfurt nach Mannheim über. Diefem Freunde hatte feit feiner letten Sendung nach Berlin allzugroßes Bertrauen auf bie Menschen und ben guten Willen ber Regierenben ben Muth erhalten, jest zog er fich enttäuscht und traurig auf die Arbeit bes Haufes zurud. Mathy blieb nach Berabredung in Frankfurt, er ftellte bort als Beichäftsführer bes Ausschuffes von Gotha ben Mittelpunkt ber beutschen Partei bar. In Gotha hatte er ben Freunden die Unficht ausgesprochen, es fei nothwendig, baß Einer aus bem Guben als Bertrauensmann nach Berlin gebe; ohne Zweifel war es sein Bunsch gewesen, selbst biese Thatigfeit ju übernehmen, aber er fand bei ben Breugen fein Bedürfniß für folche Berbindung. Da mußte er mubevoll von Frankfurt die Begiehungen ju ben Nordbeutschen unterhalten. Bunachft wegen ber Deutschen Zeitung. Der Ausschuß ber Gothaer hatte die Leitung bes Blattes übernommen, welches feit October 1848 in ben Berlag ber großen Beibmann'= ichen Buchhandlung übergegangen war und bamale ungefähr 2100 Abonnenten batte, es bedurfte also Zuschüffe, wie bisber in Deutschland faft alle großen Tagesblätter, bie nicht auf ben örtlichen Intereffen einer großen Stadt ober Lanbichaft rubten und nicht burch bie Angeigen bes Weschäftsverkehrs einen großen Theil ihrer Ginnahmen gefichert erhielten. Den Unftrengungen Mathy's gelang es, von ben Barteigenoffen in etwa 170 Actien einen Gelbbetrag gufammenzubringen, welcher einen Theil bes Ausfalls bedte. Es galt, bas ansehnliche Unternehmen zu einem Mittelpunkt ber Partei zu machen, welcher ben räumlich getrennten Mitgliebern Unfichten und Unforberungen bes Musschuffes und ber Landschaften vermittelte; bafür war freilich

warme Betheiligung Aller, auch burch schriftstellerische Beiträge, nöthig. Und Mathy trieb unermüdlich bazu, er forberte fogar feine Frau, als fie im Babe war, halb im Scherze auf, für bie Berbreitung zu forgen. Er felbst schrieb fo eifrig binein wie ber fleißigste Berichterftatter, baffelbe thaten bie Bagern; bie Beitung brachte eine Reibe febr schöner und fluger Auffate, und es fam viel politischer Berftand und patriotisches Sinnen barin ju Tage. Leiber vermochte bie Zeitung nicht, zu erhalten, mas Breugen aufgab. Sie war jest nur ber Chor, welcher bie schwachen Thaten und Leiden zu Berlin mit Theilnahme, mit Klagen und Vorwürfen begleitete. Sier bas rechte Maß zu halten, erwies fich als schwierige Aufgabe, wer konnte rühmen, was in Berlin geschah? Und wieder tabeln balf nur den Gegnern und verftimmte bie Freunde in Preugen. Stets war Borficht nöthig, bas Blatt, welches behauptete, bag bie letten Soffnungen auf Preußen rubten, mußte schonen und hoffen, um nicht die mögliche Rettung zu erschweren, auch wo ben Leitern im Gebeimen bas Bertrauen flein wurde.

Wie sicher aber Mathy, was er in der Zeitung nicht gesagt wissen wollte, gegen die Freunde beurtheilte, beweisen unter andern seine Briese an Beckerath. Diesem schrieb er z. B. am 8. November 1849 folgende Auffassung der schwiesrigen Lage.

"Das Programm von Gotha ift in die Luft geftellt. Preußen hat seinen Standpunkt wieder verlassen, seinen prosectivten Bundesstaat auf einen Berein im Bunde zurückgessührt, eine völkerrechtliche Bertretung des Bereins ist bereits durch das Interim abgeschnitten. Auch daß Preußen den Berein im Bunde zu Stande bringen werde, darf sehr bezweiselt werden. Die innere Politik des Ministeriums ist, die unentsbehrlichsten Garantien der Berfassung, z. B. das Steuerbewilligungsrecht der Stände, abzuschwächen oder aus der Bersfassung zu entsernen. Gelingt dies, so ist kein Bertrauen zu Preußen mehr möglich, und die siegenden Gegner werden

auch in der deutschen Angelegenheit eine andere als die bis= berige Richtung einschlagen wollen und müffen. Ein weiteres Bedenken wird aus ber Führung ber schleswig-holfteinischen Sache bergenommen, wobei die Anmagung ber Danen, burch bie unbegrenzte Nachgiebigfeit Breugens gefteigert, bem Ehr= gefühl und bem Interesse ber Nation die empfindlichften Wunden schlägt. Daran fnüpft sich endlich die Bermuthung, daß es bem fühnen und nachdrücklichen Auftreten Deftreichs gegen bie Berftellung eines Bunbesftaates gelingen werbe, Breugen auch bierin jum Nachgeben zu veranlaffen, nachbem es bereits bas bobe Ziel auf ein Dag verfürzt bat, bas weber Glauben noch Begeisterung erweden tann. Wir miffen, baß bie öftreichische Regierung entschloffen ift, bie Berufung eines Reichstages nicht zu bulben, daß man in München über bas Ausschreiben ber Wahlen von Berlin lacht, und bag bie zustimmenben Regierungen selbst nicht an ben Reichstag und bie Berfaffung glauben. Aber wir wiffen nicht was Preugen au thun beabsichtigt, wenn die öftreichischen Drohungen vorliegen werben. Das Dreikonigsbundnig liegt hoffnungslos barnieber, man barf taum wagen, von bem Zustandefommen bes Reichstages im Ernfte zu fprechen. Der öftreichischen Bartei schwillt ber Ramm, ihr Uebermuth fennt feine Grenzen, nicht aufrieden ben Bersuch eines engeren Bundes zu vereiteln, geht ibre Soffnung babin, wenn biefer Bersuch gescheitert sein wird, Preußen erft recht zu bemüthigen. Ueberall ift biefe Partei thatig, und es bedarf einer rafchen und fühnen Sandlungsweise, um unfer zerriffenes Baterland vor bem Unglud zu bewahren, welches eine undeutsche Politit im Bunde mit bynaftischen und Sondergelüften ibm ju bereiten brobt."

Das waren Worte, beren fürchterliche Wahrheit in kurzem erwiesen werden sollte. Die Parteigenossen wurden muthloser, die Schwierigkeiten, die Zeitung zu erhalten, größer; im Februar 1850 reiste Mathh selbst nach Berlin und traf neue Berabredungen mit den Actionären, aber die Unterstützung burch die preußischen Freunde blieb lau, die große Partei der Paulskirche war nicht mehr im Stande, ihren Zusammenhang durch eine Zeitung darzustellen.

Und doch war noch eine Hoffnung die lette: Breugen batte endlich am 13. Februar 1850 ein beutsches Parlament nach Erfurt berufen. Mathy wurde bafür von zwei Wahlfreifen: Condershaufen und Brieg-Oblau in Schlefien, gewählt. Er nahm für Schlefien an. 3m Marg reifte er mit feiner Gattin von Frankfurt nach Erfurt. Er fand eine andere Gesellschaft als zu Frankfurt, die lauten Reben ber Linken fehlten gang, an ihrer Stelle viel preußischer Landadel, bobere Beamte und Offigiere, ftatt ber Bogt und Simon bie v. Bismard und v. Zedlit, und Wantrup ftatt Schlöffel. Die im Centrum ber Bauls= firche geseffen batten, bilbeten bier bie Linke und wurden von ben preußischen Junkern mißtrauisch als frembartige Gebilbe ber Revolution betrachtet. Diese Bersammlung war fein völliger, aber immerbin ein richtigerer Ausbruck ber thatsächlichen Un= schauungen und Forderungen von Nordbeutschland, als sich in Frankfurt versammelt batte. Aber die Nation war falt und abgeneigt, die Regierung, welche sie berufen hatte, schwankte unficher in ben Zielpunkten; aus ben vier Königreichen mar Niemand gewählt, Baiern und Bürtemberg batten fich überhaupt von jedem Berfaffungsversuche Breugens ausgeschloffen, Hannover war formlich von dem Dreitonigsbundnig abgefallen, Sachfen hatte bie Beschickung bes Parlaments verweigert. Der Bund ber Fürftenhäuser war fertig, Deftreich ihr Schirmvogt, Rufland ibr brobenber Anwalt; auch unter ben Regierungen, welche ben Reichstag noch beschickt hatten, war die Luft gum Abfall im Wachsen. Doch wie arm an Trost die Lage war, die beutsche Partei that noch einmal glänzend ihre Pflicht. Unter ben Gefährten aus ber Baulsfirche war Mathy vielleicht ber frischefte und in seiner ftillen Weise ber beiterfte. 3hm machte bie Arbeit einer parlamentarischen Körperschaft bamals noch wirkliches Bergnügen und mit Laune beobachtete er bie felt=

famen politischen Charaftere, welche die Junter aus ben alten Provingen Breugens bingefandt batten, und bie Leiter ber preußischen Bolitif, vor Allen Brn. v. Radowit. ergötte fich als ein tampffrober Mann über bie Nieberlagen, welche bie Junfer burch Reben und Abstimmungen erfuhren. Er felbft wurde in ben Berfaffungsausschuß gewählt und ergriff in ber Bersammlung zweimal bas Wort. Er fprach querft über bas Steuerbewilligungsrecht bes Reichstags und fcblug jett nach ber rechten Seite wie bei feiner entsprechenben Rebe in Frankfurt nach ber linken, als er ironisch gegen bie Junkerpartei aussprach, wenn man ben monarchisch regierten Staat wieber auf feine alten Grundlagen ftellen fonnte, wonach er seine Bedürfniffe aus bem Ertrag ber Staatsgüter und mit ber Beeresfolge ber Bafallen beftritt, bann allerbings bedürfte man feiner Stänbe, ausgerüftet mit bem Steuerbewilligungerecht. "Solange Sie aber Steuern brauchen, um ftebenbe Beere und eine gablreiche Berwaltung gu erhalten, folange werben Sie auch die Bertretung fammt ihrem Bewilli= gungsrecht nicht entbehren können. Und wenn biefes Steuerbewilligungsrecht eine Demüthigung ber Krone ware, wo in Europa mare noch eine ungebemuthigte Rrone, die Gie baupt= fächlich im Muge haben? Meines Biffens - wenn man von größeren Staaten fpricht - etwa nur bie ruffifche, und es scheint mir auch, baß alle bie Ginwendungen gegen bas Steuerbewilligungsrecht ber Stände nicht aus ber germanischen Belt= anschauung genommen find, sondern aus einer anderen, die ich etwa bie afiatische nennen fonnte. Wenn bie Absicht bes Untrags, wie ich nicht bezweifeln fann, babin gebt, bie Gelbständigfeit und Stärke ber Reichsregierung ju fichern, fo murbe ich boch ein anderes Mittel vorgeschlagen baben, um biefen Zweck zu erreichen; ich würde Ihnen vorgeschlagen haben, die Reichs= gewalt auf eigene Ginnahmen zu ftellen, ftatt auf bie Matritularbeiträge. Allein wir find hier nicht in ber Lage, auf folde Menberungen einzugeben."

Seine zweite größere Rebe bielt er bei einem bemerfents= wertben Zwischenfall. Mehre Antrage aus ber Bersammlung wollten ber Reichsgesetzgebung bas Recht einräumen, Beftimmungen über bas Wahlverfahren und bie Bufammenfetung ber Bolfsvertretung in ben einzelnen Staaten zu treffen. Dabei vereinigten fich bie entgegengesetten Barteien, bie Untrage murben von der Reaction in Preugen unterftütt und ebenso von Liberalen aus bem Guben, welche bie Ausbehnung ber Reichsgewalt und Banbigung ber beimischen Demofratie ersebnten ober ben gebeimen Bunfchen ber preugischen Regierung ent= gegenkommen wollten. Beibe Gagern und Baffermann waren Mathy fprach in einer feiner längften und beften Reben bagegen, indem er bie plötliche und fpate Menberung bes Berfaffungsentwurfes, bas Unpraktische und Unnöthige eines folchen gewaltsamen Eingreifens in die Machtbefugniß ber einzelnen Staaten bervorhob. Unmittelbar nach ihm er= bielt Baffermann bas Wort und fuchte ibn zu widerlegen, ein Umftand, ben Beorg v. Binche, ber auf Mathy's Geite ftand, fich nicht entgeben ließ, um in feiner Beife auf die Trennung von Caftor und Pollux binguweisen. 2018 es aber gur 216= ftimmung fam, gab Baffermann, nachbem fein Antrag abgeworfen war, bie nabestehenden Abanderungen und Bufate, für welche auch die beiden Gagern ftimmten, preis und trat wieber zu Mathb. Dieser blieb in ber Minberbeit, aber auf feiner Seite ftimmten v. Stodmar, Befeler, Graf Schwerin.

Die Verfassung als Ganzes wurde nach Mathy's Vorschlägen, welche v. Patow in feste Sätze gebracht hatte, am 18. April vom Volkshause und darauf auch im Staatenhause mit großer Mehrheit angenommen, und das Parlament wurde geschlossen, nicht fruchtlos für die Abgeordneten, ohne unmittelbaren Ersfolg für Deutschland. Mathy kehrte von diesem Turnier mit den preußischen Junkern zurück in dem Selbstgefühl erprobter Kraft, er hatte sich mit neuen Gegnern gemessen und alte Freunde bewährt gesunden, darunter auch werthe Preußen, wie

Simson und Max Dunder; mit dem letzteren, der nach dem Brauch von Franksurt die Gattin mitgeführt hatte, trat Mathy hier in ein näheres Berhältniß, und es entstand eine innige Familienfreundschaft, welche alle Wechsel der Zeiten überdauert und mit den Jahren für Beide an Bedeutung zugenommen hat.

Kurz nach ber Rückfehr entschieb sich auch das Schicksal ber Deutschen Zeitung, sie ging in anderen Berlag über, und erhielt den letzten Redacteur. Mathy hielt aus, schrieb wieder Aufsätze und warb immer noch dafür; aber er sah, wenn nicht ein Bunder kam, ging es mit dieser schönen Hofsnung zu Ende, sie schwand dahin mit größeren.

Ende August reiste er von Frankfurt in den badischen Landtag. Wie fand er auch bort Alles verändert! Auf ben Rausch war Abspannung und Muthlosigkeit gefolgt, die Führer ber Rabifalen waren verschwunden, ber alte Itiftein war in bie Rammer nicht einberufen und seines Staatsbürgerrechtes für verluftig erklärt, und die Rammer ging vor seinem Gesuch um Wieberherstellung trot Mathy's Wiberspruch zur Tagesordnung über. Die Berfaffung, für welche Mathy sich fo tapfer eingesett, mar erhalten, und boch, mas mar aus bem Staate geworben? Beamte und Beer hatten ihn aufgegeben, preußische Truppen hatten die Regierung gurudgeführt und biese bachte im Geheimen auf Anschluß an Deftreich und Abfall vom preußischen Bundniß. Und jest war Mathy's Aufgabe, zu wachen, daß nicht bem Migbrauch ber Freiheit ein Migbrauch ber Gewalt folge, und daß die Regierung ebenfo bas Landesgeset achte, wie die Bolksvertretung burch ibn gehalten im Frühjahr 1848 hatte thun muffen. Es galt ferner für ihn, als Borfitenber ber Budgetcommiffion zu belfen, baß ber haushalt wieder eingerichtet werbe, bag bie Staats= gewalt gesetliche Befugniffe erhalte, bag ber Ausnahmezuftand ein Enbe nehme. Schon vor bem Landtage hatte er für bie Statthalterichaft Schleswig-Bolfteins eine Denfichrift ausgearbeitet, worin er die Berpflichtung ber beutschen Staaten

begründete, die Berpflegungsgelder für die Bundestruppen in den Herzogthümern zu bezahlen. In der Budgetcommission und in der Kammer versocht er diese Pflicht gegen die badische Regierung, denn der Krieg sei ein deutscher und eine große Bolksangelegenheit, und er enthielt sich nicht, auf den Unterschied zwischen dem badischen und dem holsteinischen Feldzug hinzuweisen. Fast einstimmig bewilligte die Kammer nach seiner Rede die Zahlung. Er ließ die Berhandlungen über diese Forderung als Flugschrift drucken. (Karlsruhe 1850.)

Und noch eine Aufgabe war ihm geftellt: Die babische Rammer festzuhalten an bem preußischen Bunbnig. Während bie preußischen Truppen bas Oberland räumten und zum großen Theil aus bem Lanbe wichen, mabrend niederschlagenbe Berichte aus Berlin einander ablöften, und die babische Regierung Alles anwandte, um ein Aussprechen ber Rammer zu binbern, beschloß die zweite Rammer in ichoner Debatte noch am 14. November 1850 bie Erflärung, bag Baben an bem Bunbnig mit Preugen fefthalten muffe. Mathy fprach brei Tage nach dem Zusammenftoß bei Bronzell (8. Nov.) mit großer Warme und war nachher ftolz barauf, bag bie Ehre ber Rammer gerettet fei. Schon fpahten bairifche Truppen unweit Karlsrube im Dienfte Deftreichs feindlich in bas Nach= barland, da hielt er mit seinen Freunden die lette Wache in ber Kammer für die Union. Auch die Zahl der Freunde war geminbert; zwar Soiron und Bauffer ftanben noch treu an feiner Seite, aber Baffermann war erfrankt, an ben Mugen, am Bergen, im Mart feines Lebens, und ichmerzbewegt fprach er zu bem Freunde: "3ch war zu weich für biefe Zeit, ich batte beine Nerven baben muffen."

Als Mathy nach fleißiger Arbeit von Karlsruhe schied, burfte er sich sagen, daß seine Thätigkeit für das Heimatland nicht unnütz gewesen sei, und daß er durch seine persönlichen Beziehungen zu dem preußischen Gesandten v. Savigny vielsleicht mehr als die Minister vermittelt hatte: Ermäßigung der

Verpflegungsgelber für die preußischen Truppen und Herausgabe der badischen Zollvereinseinnahmen, welche Preußen mit Beschlag belegt batte.

Auch sein lettes Gefecht für bas preußische Bundniß war umsonft, ber Tag von Olmüt (28. und 29. Nov. 1850) schlig alle tapfern Bersuche nieber. Es war ein schwerer Tag für bie Breugen, schwerer noch für bie Führer ber preußischen Bartei außerhalb bes Staates: ber Breuge, welcher bie Scham= röthe auf seinen Wangen fühlte, konnte, was er von Fähigkeit befaß, boch noch einseten, um eine beffere Zeit berbeiguführen, ber Preugisch = Gefinnte außerhalb hatte ben Staat verloren, auf den er gehofft, er war wieder unzufriedener Kleinbürger, wie zur Zeit bes Sambacher Jeftes. Das war bie Stunde, wo die Charaftere geprüft wurden. - Wir suchen nach ber Stimmung Mathy's, soweit fie aus vertrauten Briefen jener Zeit erkennbar ift. Er fuhr ben Rhein ftromab im Dampf= boot Schiller, und als ihm ber Dampfer Goethe begegnete, fiel ihm ein, daß Börne im Februar 1828 von Frankfurt nach Berlin gereift war und von bort nach Saufe geschrieben hatte, fie follten erflaren, wie es jugegangen, bag er Donnerftag Mittag abgereift und Freitag Mittag angefommen fei. Borne hatte nämlich neun Tage gebraucht. Und Mathy empfand fröhlich, daß, was damals für unmöglich galt, in seinem Leben wirklich geworben war. Er verglich bazu die Reisekosten, die boch fast auf die Sälfte berabgesett waren. Aber er selbst batte wenige Jahre fpater folche Beforberung mit bem Dampf= schiff für unerträglich langfam und bie Roften für übermäßig hoch gehalten. — Ferner schrieb er im Jahr 1851 einem alten Freund nach ber Schweig: "Die Nation ift feit 1848 trot aller moralischen Erbarmlichkeit boch vorwarts gekommen. Bas wir gewollt an Ginheit und Freiheit, war allerbings gu viel für fie, etwas weniger batte fie vielleicht angenommen. Sie läßt fich jett Bieles bieten. Aber wenn ich eine Francomarke für 9 fr. auf einen Brief flebe, fo gebt er frei bis Königsberg und Trieft. Die beutschen Bölkerschaften fühlen sich weit mehr wie früher als zusammengehörig, die Parlamente und die Truppenmärsche haben dauernde Berbindungen, auch Schen, geschlossen, die Bauern und die Presse sind mancher Last los geworden, die öffentlichen Schwurgerichte reinigen die Rechtspflege. Die Bedingungen für eine mögliche Einigung, das Berhältniß zwischen Destreich und Deutschland, zwischen Preußen und den Königreichen sind erkannt, ebenso die Hindernisse der Einigung. Was 1848 chaotisch durcheinander lag, wird bei der nächsten Krise keine Berwirrung und keine Zweisel mehr erregen, der Norden wird den Süden verstehen und umgekehrt, die babylonische Sprachverwirrung von 1848 wird nicht mehr wiederkehren."

Er selbst hatte jetzt für die eigene Zukunft zu sorgen. Als ihn ein Bekannter frug, welchen Gehalt er bei der Deutschen Zeitung gehabt habe, mußte er antworten: "ich habe in der Zeit meine Ersparnisse aufgezehrt." Seine nächste Pflicht war die Handlung, deren Leitung dem kranken Bassermann unmöglich wurde. Mit kurzem Entschluß führte er Weib und Sohn im Winter 1850 aus Frankfurt nach Mannheim zurück und trat in das Comtoir der Buchbandlung.

Dies war wieder eine Rückfehr in die wohlbekannte Stadt, in alte, überwundene Verhältnisse. Dort war jetzt auf den Straßen Grabesruhe, nur in den Häusern rührten sich die Zungen; die Leute, welche Grund hatten, mit sich selbst unzussirieden zu sein, grollten der Zeit und waren geneigt, jeden Anderen sür ihr Mißbehagen verantwortlich zu machen. In dieser Stimmung wollsen sie ihrem Mitbürger Mathy schwer verzeihen, daß er muthiger und patriotischer gewesen war als sie, und als seine Gestalt nun wieder durch die Straßen schritt, als der Minister im Comtoir von Fr. Bassermann arbeitete und gerade wie vor 1848 Beiträge für das Mannheimer Journal schrieb, da begann ein gehässisses Geräusch alter Feinde, der Servilen, die er einst in der Presse lustig mit Kolben

geschlagen hatte, und ber Nabikalen, die er davor bewahrt hatte, von den Kolben der Soldaten erschlagen zu werden. Er wurde zwar in den großen Bürgerausschuß der Gemeinde gewählt, als aber im nächsten Jahr sein Freund, Bürgersmeister Reiß, seine Wahl zum Stadtrath durchsehen wollte, wurde dies durch die Gegner verhindert, so daß Reiß selbst verletzt von seinem Amt zurücktrat.

Mathy widmete sich wieder mit angestrengtem Fleiße der Buchhandlung, er besuchte und unterhielt den franken Freund und dachte auf neue Unternehmungen — eines der ersten war Auerbach's Roman: "Neues Leben". Er trug sich mit dem Plane eines neuen enchslopädischen Werkes: Staatslezikon zum Handegebrauch. Dieser Gedanke und die Ausarbeitung einzelner Artikel beschäftigten ihn lange, auch eine Geschichte der deutschen Landetage beschloß er zu schreiben, und sammelte dasür Stoff.

3m December 1851 ging er wieder zum Landtag nach Karls= rube. Er fand dort die Rudichrittsbeftrebungen in Bluthe, die Stände ehrerbietig gegen bas Minifterium, die Eröffnungsrebe bes Ministers von Marschall von zeitgemäßer Saltung, benn fie fagte ben Ständen nur bas, was fie angeben follte, alfo wenig. In ber Kammer waren bie Gite auf ber Rechten gebrängt voll, die auf der Linken meift leer, gerade umgekehrt wie im Jahr 1848. Mathy fagte feinen Befannten: "ich habe gern einen geräumigen Blat", und ruckte auf die außerfte Linke, wo einft v. Itftein und Secker gelagert batten. Auf ber Rechten hatten bie Berwaltungsbeamten Oberhand und fämpften gegen bie Juftigbeamten im Centrum, welche beim Bolt beliebter waren. Die Prafibentenwahl war eine Schlacht zwi= schen Polizei und Juftig, benn bas waren bie Barteien in ber Rammer. Und Mathy fab von feinem einsamen Git wie Belb Siegfried auf bas Getimmel ber Zwerge.

Er that, wie in früheren Jahren, als Borsitzender ber Bubgetcommission seine Pflicht, er war in dieser Eigenschaft eine mächtige Autorität für die Kammer und Regierung

geworden, seine Ansichten wurden fast immer maßgebend und Widerspruch abgeneigter Beamten erschien in sehr achtungsvoller Einkleidung. Daß er den badischen Finanzen in ungünstiger Zeit doch heilsam sein konnte, gab ihm eine innere Befriedigung.

Als er im Frühjahr 1852 zu Frau Anna und nach Mannbeim gurudgefehrt war, ba erfrantte fein Cobn, bas verjüngte Cbenbild bes Baters, ein hoffnungsvoller und ftatt= licher Jungling, von einem eblen Schwunge ber Bebanken, fraftig in seinem Wollen. Er warf Blut aus. Mathb batte allen Wechsel ber letten Jahre ohne Ginbufe an Beiterfeit ertragen, jett bebte ibm bas Berg, wenn er ben tiefen Gram ber Mutter fab, und bie Augen, welche angftvoll auf bem Antlit bes Lieblings hafteten. Und er hatte Tage, wo er nur mit Mube zu arbeiten vermochte. Der Cobn murbe im Juni nach bem Soolbad Offenau gebracht. Er febrte im Berbft gefräftigt wieber, betam aber einen Rückfall. Die tückische Krantheit nahm ihren langfamen fürchterlichen Berlauf, immer neue Soffnungen und Enttäuschungen und neue Angft. Der Argt forderte Aufenthalt in wärmerem Rlima und wies nach Speres. Im November führte ber Bater feinen Sohn nach bem Suben, burch Baris, Lyon, Marfeille; in Toulon fubr er mit ihm auf die Rhede hinaus, beftieg ben Dreibeder Balmy, bas Schiff bes Abmirals Lafaffe, und wunderte fich über die Gleichgiltigkeit, in welcher die Frangofen die Wiederherftellung bes Raiferreichs erlebten. Mengit= lich lauschte er auf bie Athemzüge seines Kranken, mabrend er ibm bas frangöfische Wefen wie ein alterer Ramerab erflarte. In Speres fand er Alles nach Bunsch, Temperatur wie gu Rarlerube im Juni, prachtvolle Gegend, berrliche Luft und unter ben Fremben eine beutsche Gartnersfamilie, brave Leute, bei welchen er ben Sobn in Rost gab. Es war schwere Trennung. Aber nach ber Beimfehr bes Baters famen Briefe bes Sobnes in beiterer Laune, die Berficherung erfreulichen Boblbefindens, und daß er viel gute Leute gefunden, als

Sausgenoffen einen maderen, alten Berrn aus Norwegen, mit bem er Schach fpiele, und bag er bier am Mittelmeer einen gang neuen Reig in feinen griechischen und romischen Schrift= ftellern finde. Bebe folche Runde murbe mit Glückseligkeit aufgenommen und allen Fremben, welche bem Sohne freund= lich waren, ein fleiner Altar im Bergen ber Eltern errichtet. Mls Mathy in feiner Freude bem franken Baffermann bavon erzählte, entstand in biesem plötlich ber heftige Drang, eben bortbin zu geben, und ba er bie Reise allein nicht machen wollte, mußte Mathy ibn auf ben Bunsch ber Familie wenige Wochen nach seiner Rückfehr begleiten. Um Weihnacht 1852 trat Mathy mit bem zweiten Kranken biefelbe Reife an. Er fand ben Gohn wohl, und wie er hoffte, in ber Genefung, aber ben Freund in seiner Unruhe litt es bort nicht, er fürchtete Einsamkeit, und beftand barauf, mit Mathy wieder beimzukehren, und zwar im Wagen, weil ihm Gifenbahn und Dampficiff nicht erträglich war. Mathy beobachtete mit Trauer, daß biefes Leben, das fo glangend und hoffnungsvoll für die Nation aufgegangen, einem zerftörenden Leiden unrettbar verfiel. Mit ruhiger Geduld, wie eine Barterin trug er bie Launen und führte ben Freund in die Beimat gurud.

Und wieder Buchhandlung, deren Sorge ihm jetzt fast allein oblag, und wieder die Budgetcommission der Kammer, es war zum letzten Male. Jetzt kam zur Entscheidung, was für ihn in der Stille eine Lebensfrage gewesen war, seine Stellung im Staatsdienste. In der Noth des Jahres 1848 war er in das Staatsministerium berusen worden, auf den Bunsch seiner Amtsgenossen und des Großherzogs war er am 5. August mit Urlaub in das Reichsministerium getreten. Als ihm das nächste Mal sein badischer Gehalt durch den Bankier Goll in Frankfurt ausgezahlt wurde, sandte Mathy das Geld für die Zeit vom 5. August ab zurück, er beziehe setzt in Frankfurt Gehalt vom Reichsminister, könne während dieser Zeit dem Staate Baden wenig leisten und halte deshalb für

Unrecht Gehalt anzunehmen. Der Bantier fagte bamale, er habe viel mit Gehaltverhältniffen ber Gefandten gu thun gehabt, aber bies fei ihm neu. - Nach Auflösung bes Reichsminifte= riums war er auf Bunfch feiner babifchen Collegen in fein altes Dienftverhältniß guruckgetreten, batte bas Finangminifterium 26. Mai 1849 übernommen und war am 8. Juni 1849 bei Bilbung eines neuen Minifteriums unter Borbebaltung weiterer Berfügung feiner Stelle enthoben. Er batte aus Mittheilungen feiner Nachfolger vernommen, bag fie ibn mit Unspruch auf Wartegeld zur Disposition gestellt betrachteten. Aber in Baben bestimmte bas fogenannte Staatsbienerebict von 1819, daß ein Beamter, wenn er noch nicht fünf Dienst= jabre gablte, obne Angabe eines Grundes und obne Rubege= halt entlaffen werben tonnte. Dem Landtage von 1850 hatte bie Regierung einen Gesetzentwurf über Aenberung biefes Ebicts vorgelegt, in welchem die fünf Probejabre beseitigt waren, fodaß Mathh, wenn biefer Entwurf Gefetestraft erlangt batte, pensionsberechtigt geworben ware. Doch bie Commission ber zweiten Rammer fette bie fünf Probejahre wieder binein, und bie Rammer erhob in biefem Buntte bie Antrage ihrer Commiffion jum Beschluß. Das Minifterium ließ fich bamals bie Beibehaltung ber Brobejahre mit einer Bereitwilligfeit gefallen, über welche Mathy in ber Stille nicht erfreut war, auch in ber Commiffion hatten Mathy's Freunde, 3. B. Säuffer, gegen fein Intereffe geftimmt. Da ihn bie Sache perfonlich anging, verhielt er sich, wie seine Urt war, schweigend, aber ihm abnte Unbeil. Der gange Gefetentwurf icheiterte übrigens, weil beibe Rammern fich über Busammensetzung bes neuen Disciplinargerichtshofes nicht vereinigen konnten, und bas alte Ebict blieb in Kraft. 3m April 1853 waren feine fünf Probejahre verlaufen. Er zeigte bies, wie feine Pflicht war, vorher bem Minifterium an. Darauf erklärte Minifter v. Rübt in einem Brivatschreiben vom 29. März 1853, jene "Entbebung von ber Stelle" bebeute bie Entlaffung aus bem Staatsbienfte, und zu einer Wiederanftellung fei feine Beranlaffung. Dies geschah vier Wochen vor Ablauf ber fünf Jahre. ift mabr, Mathy hatte feinen gesetzlichen Anspruch an ben Staat, wenn bas Minifterium einen folchen nicht anerkennen wollte, aber berartige Entlaffung widersprach allem Brauch bes oberen Staatsbienstes und war in biefem Falle unzweifelbaft aus politischer Feindseligfeit bervorgegangen. Mathy fandte auf die zornigen Borftellungen feiner Freunde b. Soiron und Baffermann bem Minifterium eine Anfrage wegen bes ruckftändigen Rubegehaltes, er erhielt als Reft feiner Forderungen burch furze Berfügung die Befoldung auf einen Monat bom Mai bis Juni 1849. — Er hatte biefe fünf Jahre unter bem Staatsbienergeset gelebt, er war seit bem Juni 1849 in seinem Beimatstaate nicht nur als Bürger und Abgeordneter, sondern auch als Staatsbeamter mehrfach nützlich gewesen. Und er war burch die Rücksichten auf dies Dienftverhältniß bis jest verhindert worden, fich einen andern Erwerb zu fuchen. Die Beleidigung, welche ibm burch eine Entlassung in biefer Form zugefügt war, ben Unbant feines Beimatstaates trug er schweigend, er sprach nie barüber, aber er fühlte ibn immer.

In dieser Zeit war ihm ein kleiner Trost, daß seine Mühe für die Handlung nicht vergeblich gewesen war, nach mehren Jahren hatte das Geschäft wieder zum erstenmal einen Reinertrag gegeben und Bassermann forderte nach der Ostersmesse 1853, daß der Name des Freundes, der jetzt nicht mehr durch den Staatsdienst gehindert war, der Firma zugesetzt würde.

Auch sein Sohn war im Frühjahr, genesen wie die Eltern hofften, von Heres zurückgekehrt. Ach, es war eine kurze Freude; schon im August machten sich Anzeichen des alten Leidens bemerkbar, er ging wieder auf das Land und wieder verordnete der Arzt südliche Luft. Im November reiste der Jüngling nach Palermo ab, der Bater arbeitete mit schwerem Herzen im Gesschäft und schrieb noch in später Nacht für Zeitungen, um dem lieben Sohne den Ausenthalt in der Fremde möglich zu machen.

Das Jahr 1854 brachte nach einer Zeit oben Rüchichrittes in Deutschland lebenbigere Theilnahme an ber Bolitit, bie erften Borboten einer neuen Erhebung. Der Feuerschein im Often, ber Aufgang eines Rrieges amifchen Rufland und ben Beftmachten erichien ben Baterlanbefreunden als Wenbepuntt für bie Bolitif Breugens. Mathy mar wieder unter ben Erften, welche fich thatig rührten. Er batte in bem letten Jahr eine Beidichte bes beutiden Berfaffungslebens begonnen und bafür bie Ginleitung, eine biftorische Entwidelung ber Bunbesperfaffung bis jum 3abr 1848, bereits niebergeschrieben. Best benutte er biefe Arbeit als Grundlage für eine größere Flugichrift: "Wo ift bas einige Deutschland?" Er führte barin aus, bag bie Lage eine Berftanbigung zwischen Deftreich und Breugen bringend erheische, bas völferrechtliche Berbaltnig beiber Staaten folle nicht aufgelöft, fonbern nur befeftigt werben; Breugen und bie fleineren beutschen Staaten bilben gusammen einen Berfaffungeftaat, an welchen Deftreich burch Bundniß für gegenseitige Silfleiftung und größte Erleichterung bes Berfebre geschloffen ift. "Bu folder Auseinandersetzung wird es mit Gute ober Gewalt einmal fommen, Die ichlechtefte Löfung für Deutschland aber mare die Theilung ber Rleinftaaten zwischen Breugen und Deftreich in einen norddeutschen und fübbeutschen Bund." Was Mathy babei über bie große Aufgabe Preugens fagt, ift fo warm, wahr, icon und als wenn es von einem Deutschen geschrieben mare, beffen Berg von Jugend auf an bem Staat Friedrich bes Großen gebangen batte. Diefer Schrift ließ er fogleich eine zweite folgen: "Der ruffifche Rrieg und ber beutsche Bund, fieben Rapitel aus ber neueften Beschichte," mit Actenftuden über ben Krieg, die ibm von guter Sand jugegangen waren, bies eine geschichtliche und fritische Darstellung bes Antheils, welchen Breugen, Deftreich und ber Bund bis Mitte 1854 an ber ruffischen Rriegsfrage genommen batten. Beibe Schriften gab er in alter Erinnerung an ein früheres Wert unter bem Titel: "Baterlanbifche

Sefte I und II" beraus. Sie find unter Mathy's Flugschriften bie bebeutenbiten, qualeich ber lette, felbständige Druck. Daneben lief feine Thatigfeit für Journale, wie fie gu feiner Beit größer gemejen mar: für bas Bremer Sanbelsblatt, bas Mannheimer Journal, die Weserzeitung und die Grenzboten. Namentlich im Mannheimer Journal gab er als treuer Bachter ber badifchen Finangen eine prüfende Besprechung bes badifchen Budgets, welche großes Auffeben erregte. Damals ichon eiferte er gegen bie Berfehrtheit, alte Staatsichulben burch Tilgungs= fond abzutragen, um neue Schulben zu böberen Brocentfagen zu machen, und erörterte gründlich ben Charafter bes ordentlichen und außerordentlichen Budgets. Wer jett bie Auffate jener Zeit burchblättert, wird fich oft ber beiteren Größe und Sicherheit feines Urtheils freuen, welches ba, wo er über die schwebenben Fragen ber Politit fpricht, nur burch bie unvollständige Renntniß ber Berhandlungen und wirfenden Kräfte begrenzt ift, bie beengenden Schranken jedes Schriftstellers, welcher nicht im Mittelpunkte ber Geschäfte fteht. Es ift bier nicht bie Absicht, Einzelnes zu rühmen. Seit bem Jahr 1848 mar bas Leiben Deutschlands in bas Bewußtsein Bieler gefommen, bas Urtheil war flar und ficher genug, die Befferung aber bing an einer großen Kraftentfaltung Breugens. Die Soffnung, baß ber orientalische Krieg bagu belfen könne, schwand für Mathy schnell babin. Es war ein furger, trugenber Lichtschein gewesen, bichter wurde bas Dunkel, welches bie Bufunft verbarg, ichwächer bie Aussicht eine Befferung zu erleben, bie alten Gefährten wurden muthlos, und unbehilflich begann ein jungeres Geschlecht fich zu rühren.

Auch in seinem eigenen Leben wuchs die Sorge. Sein Freund Bassermann verlangte Lösung ihrer geschäftlichen Beziehungen. Die Kriegsgefahr, die Stockungen im Geschäft hatten
den Schwerkranken tief ergriffen und verdüstert. Längst hatte
auch Mathh erkannt, daß die Bedingungen, unter denen er
sich mit Bassermann verbunden hatte, ihm keine Sicherheit des

äußeren Lebens gewährten, und bag eine Berlagsbandlung fein Rebengeschäft fein burfe. Die Geschäftsinhaber hatten fich für ibre eigene Thatigfeit feinerlei Comtoirgebalt ausgesett; wenn Jahre famen, in benen bas Geschäft feinen Reinertrag gab, ja vielleicht eine Unterbilang, bann batten fie umfonft gearbeitet; auch ber Reingewinn konnte jo gering fein, baß bie Theilhaber nicht fo gut bezahlt waren, als die Sandlungs= gehilfen, welche fie bielten. Mathy hatte als Buchhandler Lebrgeld bezahlt, er hatte erfahren, bag nur wenige Werke in Deutschland einen beträchtlichen Gewinn bringen, und bag ein Geschäft mit fleinem Berlage von feinen Erträgen viel au bobe Betriebskoften abzurechnen bat. Dennoch war bie Sandlung zu einem ansehnlichen Geschäft geworben, in ber letten Zeit hatte Mathy fast die gange Arbeit allein getragen, ber Berlag war feineswegs schlecht gewählt und bot gute Aussichten. Jett rechneten die alten Genoffen in friedlicher Auseinandersetzung ab, aber bem Scheidenden blieb bas berbe Gefühl nicht erspart, daß er feit 1843, die Jahre von Frantfurt ausgenommen, als Buchbanbler thatig gewesen war, um von den Zeitungsauffäten, die er in den Mußestunden schrieb. zu leben.

Aber zu biesem Schmerz gesellte sich größere Sorge. Der Sohn war von Palermo zurückgekehrt, kräftiger als er gegangen war, aber er hustete, die Aerzte mühten sich die Eltern zu beruhigen, sie vermochten nicht mehr die geheime Angst dersselben zu beschwören. —

Unter Kränfung aus bem Staatsdienst entlassen, unter bitteren Empfindungen aus der Handlung geschieden, in der liebsten Hoffnung seines Lebens bedroht, sah Mathh im Sommer 1854 nach einer Stelle aus, welche ihm den Lebensunterhalt sichere. Er hatte schon im Jahr 1849, bevor er in die Buchshandlung zurücktrat, an Beckerath geschrieben: "Wenn ich genöthigt werde, von hier zu scheiden, dann verschaffen Sie mir wol eine Stelle als Berichterstatter für eine Zeitung und

einen Sitz auf der Journalistenbank in Berlin." Zetzt theilte er seinen näheren Bekannten mit, daß er frei sei und bereit zu jeder ehrlichen Thätigkeit.\*) Beckerath schrieb und eröffnete Aussichten, Hansemann schrieb und trug seine Pläne vor, Mevissen kam nach Mannheim, bot ihm Beschäftigung und Aussicht auf die Directorstelle an einer neuzugründenden Bank in Köln, durch Bermittelung Meier's in Bremen wurde ihm angetragen, die Weserzeitung zu übernehmen.

Er hatte die letzten Jahre angestrengt gearbeitet und sich selten eine Erholung gegönnt. Gerade jetzt sandten ihm seine alten Schüler aus Grenchen die Nachricht, daß sie sich zu einem Erinnerungsfest an ihre Schulzeit versammeln wollten, und

<sup>\*)</sup> Aus dem Brief, welchen er wenige Tage nach der entscheinen Unterredung mit Bassermann — immer noch in Fürsorge um das Gesschäft — an Auerbach schrieb, wird bier solgende Stelle mitgetheilt:

<sup>&</sup>quot;Bon 'Spinoza' ift also noch die Borrebe zu erwarten, 'Dichter und Kausmann' wird bald nachsolgen; auf beiben Titeln erfreute mich beine Luft, alle beine Biicher zu beleben: Denkerleben — Lebensgemalbe — neues Leben.

<sup>&</sup>quot;Entschuldige, lieber Berthold, die Berzögerung meiner Antwort, welche dir, wie ich mit Aummer bemerke, Sorgen gemacht hat. Schone beine Gesundheit. Der holde Mai, welcher, hier wenigstens, die Kälte gebrochen, nachdem sie an Reben und Obst großen Schaben gethan, wird sicher auf dein Besinden und deine Stimmung wohlthätig wirken.

<sup>&</sup>quot;Bur Leipziger Meffe wird wol keiner von uns kommen. Nothig ift es nicht und jum Bergnugen ift bie Zeit nicht angethan.

<sup>&</sup>quot;Benn bu zufällig hören solltest, baß eine honette Zeitung einen Correspondenten in Süddeutschland sucht, so könntest du mich ihr empsehlen. Innerhalb des Buchhandels sinde ich keine Lebensmittel mehr, und muß mich daher außerhalb desselhen umsehen. Zunächst weiß ich nichts Bessers zu thun als mich wieder auf das Schreiben zu verlegen. Die Grenzsboten haben jüngst einen kleinen Artikel von mir ansgenommen; wenn sie unter ihren gewöhnlichen Bedingungen mehr haben wollen, so din ich gern bereit, mit ihnen in regelmäßige Berbindung zu treten. Durch diese vertrauliche Mittheilung will ich dich zu keiner besonderen Bemühung veranlassen, sondern ich empsehle sie nur deinem Gedächtnisse, falls dir zusfällig etwas vortäme. Mannheim, 2. Mai 1854.

luben ibn bagu ein. Der Gruß tam ju rechter Stunde, und er beschloß die furze Erholungsreise. Am 10. September fam er nach Grenchen. Man hatte nicht vermuthet, bag er fommen werbe, um fo größer war bie Freude, bas gange Dorf war im Festfleibe. Er jog von Solothurn ber ju Fuße ein, geleitet von zwei ebemaligen Schülern, ben Brübern Schilb, von benen ber eine Professor, ber andere Argt war; fie batten ihn Nachts vom Postwagen abgeholt. Bom Wirthsbause und Schulhause wehten bie eidgenössischen Fahnen, bas Bolf fam= melte fich und bewillfommte ibn mit ergreifenber Berglichfeit. Er besuchte zuerft feinen alten Wegner, ben Bfarrer, fand ibn verschüchtert und gealtert. Die Ginlabung jum Fest beantwortete ber Pfarrer ausweichenb, ber Raplan aber fprang auf und umarmte ibn berglich, er würde gern fommen, wenn ber Pfarrer nicht mare. Un ber Zusammenfunft ber Schüler nabmen bie Ortevorftanbe von Grenchen und Lengnau, bie Mitglieder ber Schulbeborbe aus feiner Zeit und von fpater und viele Burger Theil. Die Mufit- und Gefangvereine empfingen ibn mit einem Liebe: "Der Gruß", welches einer feiner Schuler gebichtet, ein anderer componirt batte. Dit ber Mufit wechselten bie Reben, ber Saal füllte fich fo. baf fein Blat jum Steben war, in einem Rebengimmer mit geöffneten Thuren fagen bie Frauen. Abende Feuerwert, fein Name Schwebte transparent über ber Thur bes Babebaufes. er fprach ben Leuten fo ju Bergen, bag viele ju Thranen gerührt waren, es war, - wie er felbst fagte, "um wieber Schulmeifter zu werben". Un Aufforberungen bagu, begleitet von bem Berfprechen bes Burgerrechts, fehlte es nicht. Um Tage barauf ging er im Dorfe umber, besuchte viele Saufer. befah bie Uhrenfabrif und bas neue Schulbaus, Abends geleiteten ibn einige feiner Schüler nach Solothurn, einer batte bem Fuhrwerke bas beste Rog bes Dorfes, ein anderer ben Wagen geftellt. Um meiften rührte ibn bie Meußerung eines Schülers: "Wir find vierzehn aus Grenchen gewesen am Oftermontag 1838, unter ben Schneessocken von benen Sie bamals sprachen; diese vierzehn sind geblieben wie vierzehn Brüder, stets anhänglich, nie in Streit. Woher kommt dies? Wir hatten nichts gewußt und verdanken Ihnen Alles. Sie haben unser Gemüth gut gemacht." Und der Prosessor Schild sagte ihm treuherzig, Mathy müsse geistig gewonnen haben, denn er sühle seine Ueberlegenheit noch ebenso wie früher, während er sich gedacht, er werde ihm jetzt ziemlich gleich stehen. Mathy antwortete, daß er seither in die Schule des Lebens gegangen sei und manches Collegium gehört habe. — Der Schweizer diesseit Bern und der deutsche Alemanne sind Söhne desselben Bolksstammes, der gescheidt, von scharfer Junge, ungern weicher Empfindung nachgibt. Hier aber brach durch rauhe Schale treu und warm das deutsche Gesiühl bervor.

Gerade jett batten für Mathy bie fleinen sonnigen Bilber aus dem Thale Werth, ibm that die Erinnerung noth, daß er für Pflichterfüllung auch einmal Dank erworben und bag er auch auf verlorenem Poften nicht vergebens gelebt. Denn wenn er die Jahre überschaute, welche seit feiner Abreife von ber Schweiz unter ftarfen Unftrengungen vergangen waren, fo brang die Frage herauf, was war ber Gewinn gerreibenber Rampfe für fein Bolt und für ibn felbft gewesen? In feinem Baterland Baben ein enges gebrücktes Wefen, die alte Beamten= wirthschaft, die alte Bundespolitif, bas Bolt haltlos, verärgert, die Tagesstimmung recht klein und widerwärtig. Und Deutschland? Wer burfte leugnen, bag trot allen Nieberlagen und Demüthigungen und trot einer fast unerträglichen Erschlaffung bei Regierung und Bölfern die letten Jahre untilgbaren Segen geschaffen: bie unbehilflichen Unfange eines Berfaffungslebens auch in Breufen, das freie Wort ber Rednerbühne, trot aller Polizeignälereien auch freies Wort in ber Preffe, trot aller Störungen im Berfehr eine machtige Zunahme in Sanbel, Gewerbe, Boblftand, Bertehrsmitteln, trot ber Wieberherftellung bes beutschen Bundes ein Umschlag in ben beutschen Ungelegenheiten unvermeiblich, eine große Aenderung nur abhängig von der Genesung Preußens. Aber solche Anweisungen auf unbestimmte Zukunft machen das Herz nicht leicht, überall in Deutschland sehlte der fröhliche Muth. Und er und seine Freunde, die mit ganzer Seele sür den neuen Staat gesprochen, geschrieben, geduldet hatten, sie galten für verbrauchte Männer, vom Bolke mit Achselzucken, von den Regierungen mit Abeneigung betrachtet. Bieles was sie gesäet hatten, mußte aufgehen in einer Zukunft, aber sie selbst sollten wahrscheinlich in der Wüste vergehen, bevor das gelobte Land erreicht war. Die Blüthe, welche sie groß gezogen, war abgefallen, an anderer Stelle mit frischen Kräften würde der Geist des Bolkes wieder einmal zu neuem Aufschwung helsen, vielleicht mit besserre Dauer, vielleicht abermals vergeblich.

Und sein eigenes Leben? Auch dies erschien ihm wie abgeschlossen, fast alle Fäden zerrissen, die Detsche Zeitung vergangen, der Berein der Freunde gelöst, seine politische Thätigseit in der Kammer, seine Stellung zum badischen Staat sein Berhältniß zu dem Geschäftsfreunde — Alles dahin, versunken, tot. Er war fertig mit seiner Arbeit in der Heimat. Im Alter von achtundvierzig Jahren sah er sich aus's Neue saft so arm und einsam wie an dem Tage, wo er aus der Schweiz nach Baden zurückgekehrt war, damals ein junger Mann, der mit voller Kraft in den Kanpf zog, jetzt nach Sturm und Schlachten ein müder Krieger, der vielzährigem Kriegsjammer den Rücken kehrt.

Damals als er aus der Schweiz in die Heimat fuhr, saßen vor ihm in dem Wagen drei blühende Kindergesichter, wo waren sie hin? Zwei lagen in badischer Erde, das dritte Kind aus fremdem Lande zurückgekehrt, athmete krank, und er konnte die furchtbare Frage nicht von sich abhalten, ob ihm dieses lette bleiben werde.

Das waren die Empfindungen, mit benen er in ftissem herzen sein eigenes Dasein betrachtete, als er aus der Schweiz

heimkehrte; er barg sie vor Jedermann, auch vor ber Bertrauten seiner Seele, aber der Gedanke stieg damals in ihm auf: das alles sieht aus wie der Schluß eines Menschenslebens. Der Schwimmer wird müde, die Wogen steigen höher, das Dunkel bricht herein, und was dann? — Und er machte in sein Geheimbuch ein Kreuz.

## In den Geschäften.

1.

## Bu Köln und Berlin.

Mathy meinte, er sei am Ende. Aber er 20g aus, um neue Arbeit zu suchen. Am liebsten hatte er in Bremen bie Redaction der Weferzeitung übernommen. Freilich das Uner= bieten von bort war nicht gerade lockend. Mathy follte zu= nächst "auf Brobe" arbeiten. Sogar die Freunde in Bremen, bie vor turzem seinem politischen Ruf so große Anerkennung gezollt hatten, wußten wol gar nicht, daß es einer von ben großen Belben unserer Breffe war, mit allen Eigenschaften eines völkerführenden Redacteurs, ben sie so vorsichtig warben. Dennoch reifte Mathy nach feiner Rudfehr von Grenchen fogleich bortbin. Die Verhältniffe machten bie augenblickliche Unnahme feiner, febr gemäßigten, Bedingungen nicht möglich, und er hatte feine Zeit zu warten. Er verabrebete also auf ber heimfahrt mit Meviffen bie Ueberfiedlung nach Röln. Die Gattin ließ er in Mannheim gurud, bis eine Wohnung gefunden sei, seinem Sohne miethete er in Beibelberg ein Bimmer bei Professor Bauffer; bie Eltern hofften, bag Rarl ohne Befahr ben Winter bort weilen und feine Universitätsftudien beginnen werbe.

Matht follte zu Röln in bem Schaaffhausenschen Bankverein mit bem Betriebe bes Bantgeschäftes vertraut werben. Er verfentte fich mit geduldigem Fleiß in die neue Thätigkeit und schrieb babei ben Geschäftsfreunden Gutachten und Rathschläge über induftrielle Entwürfe und Unternehmungen. Die Eröffnung ber neuen Bank von Roln aber wurde burch Zwistigkeiten im Minifterium zu Berlin aufgehalten. Sanbelsminifter von ber Sehdt begunftigte die Bant und Finangminifter v. Bobelschwingh erhob Einspruch; als barauf Bobelschwingh die Gründung einer Bant in Magbeburg unter feine Flügel nahm, erhob von ber Sehdt Ginfpruch. Diefe Willfür hober Staatsbeamten, noch beut nicht völlig gebandigt und burch fein Bunbesgeset zu bannen, nur durch die Furcht vor dem öffentlichen Urtheil, batte gerade bamals in Preußen eine Ausbehnung erreicht, welche fast so nichtsnutig war, als in ben Jahren Friedrich Wilhelms II. Es war die Zeit, in welcher ber Polizeiprafibent von Berlin ber erfte, mächtigfte und am beften bezahlte Beamte bes Staates wurde, jene Zeit, in welcher ber preugischen Staatsverwaltung viel von ihrem alten Ruf zuverläffiger Pflichttreue und unbeftechlicher Ehrenhaftigfeit verloren ging.

Denn für Preußen hatte eine Durchgangszeit begonnen, wo die höchste Leitung einen besonders unerfreulichen Eindruck machte. Es war nicht die Persönlichkeit des erkrankten Königs allein, welche die löbliche Ordnung verstörte; die Fürsten des Hauses Hohenzollern waren noch nicht vornehm genug für versfassungsmäßige Regierung, sie wollten nach den Ueberlieserungen einer dürstigen Zeit noch selbst Mittelpunkt der Berwaltung sein, das Heer mustern, die Polizei der Stadt beaufsichtigen, Einnahmen und Ausgaben des Staates sestsesen, und nur als Diener ihres Willens sollten die Fachminister sich sühlen, von denen seder eisersüchtig in seinem Machtgebiete saß, sich mit der Umgebung des Königs zu stellen suchte, vor Bolk und Kammer geringe Scheu bewahrte. Dieser Zustand machte die Könige von Preußen zu stillen Dienern ihrer Diener, die

Minister zu gereizten persönlichen Gegnern ber Kammer und zuweilen des Gesetzes, die Bertreter des Bolkes zu zornigen Anwälten der Berkassung, er zog ein Günftlingswesen im Heer und Beamtenthum groß, welches noch lange ein Leiden des Staates sein sollte, er formte die Staatsverwaltung neuen Anforderungen der Gewerdthätigkeit gegenüber besonders undehilssich und lästig. Das Triebwerk des alten Staates paßte überall nicht für die neue Zeit und Preußen glich damals einem kräftig ausgeschossenen Jüngling, der die alte Schuljacke auf dem Leide trägt mit geborstenen Nähten und bleckenden Ellenbogen, durchaus keine einnehmende Erscheinung, am wenigsten in dem Rathzimmer der Großmächte. Wer in dieser Zeit aus der Fremde kam und an Tüchtigkeit und Beruf des preußischen Staates nicht irre wurde, der mußte ein sicheres Urtheil haben.

Anfang November 1854 folgte Frau Anna dem Gatten nach Köln, sie fand die Wohnung noch gar nicht leidlich hergerichtet und hatte die Aufgabe, sich mit dem lieben Mann bei den rauhen Tagen des beginnenden Winters in dem düstern, heiligen Köln einzuleben. Trotz der Freundschaft Mevissen's wurde das nicht leicht; die besten Stunden gab wol ein Besuch bei Beckerath in Ereseld.

Bährend Beibe noch mit ber fremben Umgebung zu tämpsen hatten, erschien im Februar 1855 Hansemann von Berlin und forderte sich Mathy als Gehilsen für seine großen Bankentwürse. Hansemann gehörte zu Mathy's ältesten preusisschen Bekannten. Auf jener politischen Bersammlung zu Heppenheim hatten Beibe auf derselben Meinung gestanden. Seitdem hatte Hansemann wiederholt Anläuse genommen, Mathy nach Preußen zu ziehen, in das Ministerium, an die königliche Bank, als Genossen zur Förderung seiner geschäftlichen Pläne; seit Jahren waren Beibe bemüht gewesen, die Berbindung zu unterhalten, mehrmals hatte der Rheinländer Mathy's Ansicht über Bankvorhaben eingeholt. Bevor Mathy nach Köln ging, hatte er sich auch an Hansemann gewandt, und

vertrauensvoll gefragt, ob dieser eine Stellung für ihn in Aussicht habe. Jetzt begehrte Hansemann zunächst Mathy's Anwesenheit in Berlin, damit dieser ein neues Statut aussarbeite für die Discontogesellschaft, welche er in einen gewaltigen Bankverein umwandeln wollte. Er ließ erkennen, daß er Mathy als einen Leiter für die Anstalt zu gewinnen wünsche, also zu dauerndem Ausenthalt in Berlin. Mathy machte zur ersten Bedingung die Sinwilligung seines Freundes Mevissen, dieser hatte gegen einen Ausenthalt von einigen Bochen Nichts einzuwenden, wollte aber eine Uebersiedelung Mathy's nur dann loben, wenn diesem größere Bortheile geboten würden, als er in Köln zu erwarten habe.

So geschah es, baß Mathy Anfang Marz 1855 nach Berlin ging, um in bas Panbamonium großer Börsengeschäfte eingeführt zu werben.

Mathy war mit ber Theorie bes Geschäftslebens befannt, wie damals nicht viele in Deutschland, allerdings nur burch Bücher, Nachbenken und kluge Beobachtung aus ber Ferne; er war mit ber Berfehrsgesetzgebung ber beutschen Staaten vertraut, und besaß nicht nur ben juriftischen Scharffinn eines Gesetgebers, auch die eigenthümliche Erfindungsfraft, welche bie Lebensbedingungen eines neuen gewerblichen Unternehmens erkennt und vorahnend die Gefahren zu verbüten sucht. Er wußte in ber Fachliteratur bes Auslandes Bescheid, war ein zuverläffiger Statiftiter und guter Rechner. Die Bereinigung biefer Eigenschaften machte ihn allerdings zu einem schätzens= werthen Rathgeber. Und Sansemann fagte ihm bald nach feiner Ankunft in Berlin, daß er feine Silfe gar nicht miffen könne, und daß er der einzige ber Art in Deutschland und gerade ber Mann fei, wie ihn die Gegenwart brauche. Er wurde gunächft bei ber Berwaltung ber Discontogefellschaft ohne Titel mit ansehn= lichem Gehalt angestellt. Seine Thätigkeit wurde lange burch Ausarbeitung ber Satungen in Anspruch genommen, burch welche biefe Gefellschaft zu einer ber großen Bantgenoffenschaften

ber Gegenwart geworben ift. Dies Statut mar eine mübevolle und äußerft verwidelte Arbeit, weil bas Berhaltniß ber urfprünglichen Theilnehmer an ber alten Gefellschaft und ber fpateren Actionare barin zu regeln war, es ift fo, wie es Geltung erbielt, bas vereinte Wert Mathb's und Sanfemann's. Außerbem wurde Mathy's Beihilfe in einer Zeit üppig aufschießender Unternehmungen für gablreiche Borarbeiten geforbert, welche gur Gründung von Banten, Gifenbahnen, Bergwerten bienen follten, feine Rlarbeit und rubige Ueberlegung erwiesen fich überall als werthvoll. Auch feine äußere Stellung wurde allmählich befestigt, er wurde zu einem ber Directoren ber erweiterten Discontogesellschaft mit beträchtlichem Behalt und Bewinnantheil ernannt. Dennoch war gerabe bas frühere politische Berhältniß Sansemann's zu Mathy nicht nach jeber Rücksicht gunftig für ein bauerndes geschäftliches Ginvernehmen. Sanfemann batte ibn jest als Arbeiter für feine Blane angenommen, er war feinem neuen Director in praftifcher Geschäftserfahrung weit überlegen, Mathy aber war burchaus nicht bagu gemacht fich ben Gedanken und Magnabmen eines Undern ohne prüfende Beurtheilung ju fügen. Borläufig verbarg er fich felbft biefe Schwierigkeit. -

Schon bei früherem Besuche hatte es ihm in Berlin wohl behagt. Er fand nicht nur an der Stadt und an dem großertigen Austausch der Interessen und Geister Gesallen, er sand auch zu den Menschen im Norden leichtere Annäherung, das gedankenvolle Besprechen aller Tagesangelegenheiten, die angeregte Unterhaltung mit Männern und Frauen waren ihm ganz nach dem Herzen. Auch der erste Einblick in die Geschäftsewelt, den massenhaften und hoch gesteigerten kaufmännischen Berkehr beschäftigte ihn, und das ersolgreiche Bestreben, sich selbst als tüchtig und brauchbar zu erweisen, gab ihm durch mehre Monate Besriedigung. Ansang April 1855 reiste er seiner Frau dis Köln entgegen, wohin auch der Sohn gestommen war. Noch einmal besprach er mit Mevissen die

eigene Zukunft und nahm die Bünsche und Rathschläge des bewährten Freundes und die Bersicherung mit, daß Mevissen ihm einen Wirkungskreis aufbewahre, wenn es mit den Berlinern nicht gelinge.

Es war ein plöglicher Wechsel in ben äußeren Berhalt= niffen. Bor wenig Monaten fast aussichtslos und wie am Schluß eines thätigen und forgenvollen Lebens, jest in verbaltnigmäßig reichlicher Stellung unter bie Beberricher ber Borfen verfett. Als er feine Frau an einem beitern Frühlings= tag zuerft bie Linden entlang bem großen Rönigsschloß zuführte und in das Opernhaus, wo Johanna Wagner jum lettenmal auftrat, da ergötte er sich über Frau Anna's mächtiges Staunen in ber großen Stadt; und als ber Mannheimer Roffer mit bem guten Porzellan und Glas in üblem Zuftande ankam, Bieles zerschlagen lag und Frau Unna trauernd auf ben Schaben blickte, ba waren Beibe fast verwundert zu ent= beden, wie es ihnen feine große Sache war, Die Scherben burch neue Einfäufe zu ersetzen. Einige Wochen gönnte ibm bas Schickfal, daß feine Träume und Hoffnungen frisches Grün und neue Bluthen trieben, wie fie braugen Garten und Wald fröhlich farbten.

Aber es war kurze Freude, auch bei biesem lebergang in neue Berhältnisse forberte ber Neib ber Unglücksmächte ein großes Opfer.

Ende Juni schrieb Häusser aus Heibelberg, daß Karl wieder schwer erfrankt sei, und daß ihm gut thun werde, wenn die Mutter ihn recht bald nach Bad Offenau begleite. Mathy theilte seiner Frau vorsichtig die Botschaft mit, und die Herzen, kaum für das neue Leben ein wenig geöffnet, zogen sich wieder krampshaft zusammen. Die Mutter suhr zu dem Leidenden nach Heidelberg, sie traf ihn so schwach, daß er ohne Hilse nicht auf der Straße gehen konnte, sie sührte ihn nach Offenau und saß den Sommer neben dem Kranken bei den Salzwerken im Reckardorfe, umhergeworsen zwischen steigender Angst und

finkender Hoffnung. Unterdeß eilte der Bater täglich durch die heißen Straßen traurig, ohne innern Antheil auf das Bürean und Abends wieder zurück in seine leere Wohnung; er sorgte um seine entsernten Lieben, während die Cholera ihr weißes Bahrtuch über die Stadt breitete, sie hauchte auch ihn seindlich an, und er kämpste allein, sast ohne Pflege gegen den gräulichen Besuch.

Roch war er nicht lange genesen, ba brachte im October bie Mutter ben Cohn nach Berlin. Rarl war frant, febr frant, auch Mathy wußte jest, daß dies Leiben naben Tob bedeute. Bebe Stunde ber Minge fag er neben ber gebrochenen Geftalt. Eine traurige Freude machte ber Beteran von ber Tages= preffe beimlich bem franken Sobne. Rarl begann fich als junger Schriftsteller ju rühren, feine Beurtheilung einiger Berliner Theaterabende und Reisebriefe aus Balermo Schickte ber Bater an ben treuen Robert Seller nach Samburg, und als diefer ben Druck in Nummern ber Samburger Nachrichten - 3. B. vom 11. December 1855 mit "Ein beutsch bichtenber Sicilianer" - überfandte, ba legte ber Bater bie Blätter auf bas Lager bes Cohnes, fab bas freudig geröthete Untlit feines Rnaben und wandte fich ab, ber Zeit benfend, wo er bor fünfundzwanzig Jahren ähnlich begonnen, um biefes Ende zu er= leben. Go verging ber Winter. Der Argt murbe schweigfamer. Der Bater bielt die Sand bes Sobnes, gablte bie Bulsichlage und ichrieb fich bie Bablen, die fürchterlichen Fortschritte ber Krantheit, nieder. Die letten Rachte wachte er mit der Gattin an bem Lager, ben letten Tag bielt er ben Gobn in feinen Urmen um ihm ben Tobesfampf zu erleichtern. In ber Nacht vor dem Morgen bes 31. Marg 1856 frug ber Kranke in feinen Phantafien, wo die Erbe fei, bann rief er mit lauter Stimme und feierlichem Ausbrudt: "Gute Racht, ich fterbe," bann: "D Gott, ich bin schon beinabe tot," bann bantte er ber Mutter und bem Bater: "Ich liebe euch"; julett rief er noch: "Die Mutter muß ber." Der Bater fprach: "Sier ift bie Mutter"

und ber Sterbende wiederholte leise: "Ich sterbe, ich bin beinahe tot," so sank er langsam zuruck. — Mathy aber sprach zu seiner Frau von dem Geschiedenen und wie sie sein gedenken wollten, und sie gelobte ihm standhaft zu sein und zu leben.

Das war das letzte Kind. Einundzwanzig Jahre war es den Eltern geblieben; da es geboren wurde, war der Bater flüchtig in der Schweiz gewesen, er hatte den Sohn nicht auf seine Arme gehoben, als dieser zum Leben erwachte. Zetzt hielt er ihn fest, die dugen sich schlossen. Und als das letzte Kind starb, gerade da war Mathy in die Lage versetzt, in welcher er reichlich für die Zukunft des Sohnes zu sorgen vermochte.

In den Wochen der letzten Angst und des größten Schmerzes kamen noch andere Trauernachrichten, Mathy's treuer Freund Soiron starb und Fallati starb, der mit ihm und Bassermann Staatssecretär des Reiches gewesen; auch Bassermann selbst war am 29. Juli 1855 verschieden. Der arme Kranke hatte zuweilen von seiner Absicht gesprochen, an Mathy zu schreiben, er hatte es nicht gethan.

Das Schicksal hatte Mathy und seine Gattin gezwungen, gerade da zu entbehren, wo alle ihre Wünsche für die Zukunst lagen, sie mußten darauf verzichten, in ihren Kindern fortzusleben. Diese Entsagung legte um sein Haupt eine rührende Ruhe und Würde; was hatte er auf Erden für sich noch zu begehren? Nur das eine, daß ihm die Gattin dis zum letzten Tage seines Lebens erhalten wurde, und daß ihm der letzte Schmerz erspart blieb, auch hinter ihr übrig zu bleiben. Und diesen einen großen Bunsch, den er für sich selbst hatte, erfüllte ihm das Geschick. Auf unruhig bewegter Fluth war er dis setzt umhergeworsen worden, ein harter Schissmann, der in Bind und Wellen die Herrschaft über sein Fahrzeug nicht verlor; durch das letzte Opser waren die Geister der Tiese befriedigt und in ruhiger Strömung flossen seine Tage dahin.

Welch guter Mann er war, zeigte fich jetzt in neuer Beife. Was ihm fein Leben ferner bot, neue Freunde, neue

Arbeit, und ben alten Glauben an die große Zukunft seines Baterlandes, bem widmete er mit unverminderter Kraft seine Gedanken.

Aber mit kühler Ruhe sah er auf bas geldwerbende Bolk ber Börse, bas um ihn lärmte; es gab Anderes auf Erben, was ihm besser gesiel.

Freilich bas geschäftliche Gewühl, in bem er jest ftanb. zwang ihm viele merkwürdige Erfahrungen auf. Er war in eine neue Welt versett, die so fremdartig auf ihn eindrang, baß er fich wol fragen burfte, ob er noch berfelbe fei. Sein Eintritt in ben Rreis ber großen Gelbintereffen fiel faft genau aufammen mit einer plötlichen Steigerung ber Unternehmungs= luft und Gewinnsucht, wie Deutschland seit bem Zeitalter ber Welser und Fugger nicht erlebt hatte. Einige Jahre bes Friedens und guter Ernten, Die Wieberbefestigung ber Staaten im mittleren Europa, schnelle Berbefferung ber Bertebrswege, ftarte Bermehrung ber Gelbmittel, Zunahme bes Boblftanbes, auch ein unternehmender und abenteuerlicher Sinn, ber burch bie großen Erschütterungen ber letten Zeit bem Bolf in bas Blut gefommen war, nicht julett bas Beispiel Frankreichs und Eng= lands, bas alles hatte Gelbleuten und Induftriellen eine Spannfraft gegeben, welcher nichts unmöglich ichien, was burch Bufammenballen großer Capitalien bewirft werben tonnte. Die Borfe mar febr bereitwillig biefen Thatendrang zu fteigern und für sich auszubeuten. Für alle möglichen gewerblichen Unternehmungen und große Gelbgeschäfte wurden Plane erfunden, Gesellschaften gebildet, Actien gezeichnet. Banken, Creditgesell= schaften, große Spinnereien, Fabrifen aller Art, Bergwerte, Dampferlinien wurden burch Unternehmer angepriesen, burch Busammenfluß von Zeichnungen gegründet. Faft bas gange Bolf nahm Theil an ber Bewegung, bie fleinen Capitaliften stürmten fast bie Räume, in benen ihnen erlaubt wurde, ihr fauer erworbenes Gelb in unficheren Unternehmungen angulegen; wo eine Million begehrt wurde, zeichnete bie Bevolferung

fünfzig und mehr, in allen Ecken des Landes sannen die Leute darauf, Geld zusammenzubringen, um schnell daran zu versdienen, kein Betrag schien zu groß und kein Borhaben zu wunderlich, sie fanden Propheten und Gläubige. Die Eurse schwebten wie geflügelt die Leiter hinauf, Spielwuth und alle gehässigen Leidenschaften, welche der Börsenwucher erzeugt, versbreiteten sich. Schnell steigerte sich die Lebhaftigkeit zu einem Taumel, der alle Börsen Europas, sehr viele wohlhabende

Brivatleute wie eine Rrantbeit ergriff.

Es war im Anfange biefes gefährlichen, tecken und hoffnungsvollen Treibens, als Mathy burch Sanfemann nach Berlin gezogen wurde. Plötlich fab er fich felbst als Bertrauten, Theilnehmer und Mitleiter riefiger Unternehmungen. Bor wenigen Monaten batte er von einem Geschäfte scheiben muffen, bem er gehn Jahre feines Lebens, und manches bavon in barter Arbeit bingegeben batte, ohne bie Sicherheit irgend eines Ertrages, jest ftand er in einer Genoffenschaft, welche leichter über Millionen verfügte, als feine Buchbandlung über Taufende von Gulben: bie Summen, welche vor furgem mandem Schriftsteller seines Berlags als reichliche Entschäbigung für jahrelange Arbeit erschienen maren, galten ben Mannern, mit benen er jett verfehrte, als ungenügender Berdienft eines Besuches auf ber Borse, eines geschriebenen Briefes und eines Schlußzettels. Er hatte feit Jahren fluge Gebanken über die Bewegung bes Gelbes und über die Steigerung von Berfebr und Berdienft niebergeschrieben, jett trat er auf einmal felbst zwischen bie geheimen Raber, welche bie ungeheure Triebfraft bes Berkehrs bewirken, und wurde eingeweiht in alle Geheimnisse bes europäischen Gelbverfehrs und in bie ftillen Wege, auf benen neue Werthe erzeugt werben. Es war viel Großes in biefem Leben: bas Ungeheure ber Summen, welche zusammenfloffen, die enge Berbindung ber Geldmacht über die weite Erde, der Gewinn für das Ganze, welcher durch bie felbstfüchtigen Bemühungen fühner und erfindungereicher

Männer geschaffen wurde. Wie Staatsregierungen und wie die vornehmen Diplomaten der Politik verkehrten auch die großen Gelbleute und Banten. Gie lebten in einem unablaffigen Rampf und in Bereinigung ibrer Bortbeile, bier wie bort arbeiteten Seere bezahlter Geschäftsvermittler und Spione, Bertrauter und untergeordneter Wertzeuge, fie warben Nachrichten, Freunde und Gonner, suchten beimliche Wege und bestachen, schlugen und wurden geschlagen. Sie bezahlten fogar an Sofen und in ben Rreifen ber Staatsmänner ibre Belfer, welche burch Zuwendung ftiller Gunft und Bortbeile, für ben Ruten ber Gefellschaft bei ben Regierungen arbeiteten. Auch bie Banken und großen Gelbmächte bezahlten, wie die Regierung, fich Stimmen in ber Tagespreffe und befehbeten einander in ben Zeitungen, fie manbten große Summen baran, einflugreiche Blätter zu erwerben, neben redlichen Blättern gab es auch nicht wenig bestochene, auch folche boppelte Schurfen unter ben Journaliften, welche fich von beiden Theilen bestechen laffen.

Und Mathy merkte wie Menschennatur in diesem beftigen Rampf um bas Gelb geformt wurde, und bas Maffenhafte ber moralischen Berbildungen wurde ibm widerwärtig. Er fab. wie ber Bewinnfüchtige fich ohne jedes Anftandsgefühl mit ben ichlechteften Berfonlichkeiten verband ju gemeinsamem Geschäft: wie Feinde, die einander eben erft alles Arge nachgefagt hatten, Urm in Urm manbelten, weil fie übereingefommen maren, Andere auszubeuten; wie Geschäftsleute eifersuchtig auf einander lauerten, gleich bofterischen Weibern, und wie fie übel von einander fprachen, aus Migtrauen, aus Neib. Theilhaber und Borftande großer Actiengeschäfte benutten ihre Renntnift ber Geschäftslage, um gegen bie Bortheile ihrer eigenen Befellschaft zu arbeiten, ja fie nahmen von Gegnern einige Taufend Thaler, um ihrer Gesellschaft nachtheilige Geschäfte qu= zuwenden, Fürften und große Berren tamen in ber Stille, um Gewinnantheile zu suchen, und ihre einflugreiche Berwendung gegen eine Entschädigung anzubieten. Angesebene Raufleute nahmen frinen Unftand, Leib und Geele ju verschachern, um an ben Ginfünften eines Berwaltungsratbes Theil zu nehmen. -Und wie verschieden die Gewinnsucht bas Wesen ihrer Sklaven formte! Da war ber prablerische Beschäftsmann, ber fich feiner Berbindung mit bober Ariftofratie in Baris und London, mit Miniftern und Sofen rubmte, von allen nur bie Schwächen fannte, und ber bei großem Blid, icharffinnigem Urtheil, fühnem Bagen und weitem Gewiffen boch ftets in Gefahr war, verfehrt zu handeln, weil er nur auf das Schwache und Schlechte in Anderen seine Rechnung stellte. Dann ber Mann mit redlichen Anfichten, ber jedesmal, wenn er in Bersuchung fam burch zweidentige Unternehmungen zu verdienen, in einem ftillen Ratenjammer einberging, julett boch fein Gewiffen in die Tasche ftedte. Dann ber gebrückte Theilnehmer, ber seinem mächtigen Sandlungsgenoffen gegenüber lange feine beffere Ueberzeugung unterbrückte, bann einmal, vielleicht an unrechter Stelle, in Tugend aufbäumte und bart zurechtgewiesen und gedemüthigt fich zurudzog, wie ein geschlagener Sund.

Und wieder der ungeschliffene, hochsahrende Glückspilz, hart gegen Untergebene, unwissend in dem eigenen Geschäftsbrauch, und doch gesucht und mit Knechtssinn bedient. Endlich der vornehme Beamte, der herablassend den Geschäftsmann empfängt, nur vom Bortheil des Staates spricht, den er zu vertreten hat, und im Geheimen durch den Antheil gewonnen wird, den ein vertrauter Unterhändler für ihn in Formen zu erwerben weiß, welche ein gesetzlich nachweisbares Unrecht nicht erkennen lassen.

Freilich fehlten auch lichtvolle Gegenfarben nicht. Die alte ehrenfeste Firma, welche ruhig auf alten Berbindungen stand und vorsichtig die Anzeichen nahenden Unheils beobachtete; der Kaufmann im großen Stil, ein gebietender Charakter, von scharfem Blick, vielseitig in seinen Entwürfen und Unternehmungen, im Glück besonnen, in schlechter Zeit gesammelt

Mathy betrachtete ben Kampf ber Charaftere und bas Gewühl unebler Leibenschaften in überlegener Stimmung. Er war freundlich und geduldig, aber babei boch von einer gemeffenen Saltung, welche feiner Umgebung zuweilen unbequem wurde. Denn er war barin ein einziger Arbeiter, bag er au treuer Pflichterfüllung weniger von innerem Antheil an ben Dingen bedurfte, als fonft ein thätiger Mann. Aber wie er in früherer Zeit emfig gewesen war, ohne bie ftarken Soffnungen für fich felbft, welche ben Geschäftsmann in laftiger Arbeit festigen, fo that er auch jest bie Arbeit falt und pflicht= voll, wie eine lange Rechnung, die gemacht werben muffe, die aber mit bem beften Theil feines lebens nichts zu thun habe. Er war genothigt, mit Menschen von febr verschiedenem Unftandegefühl zu verkehren, aber er unterschied febr genau awischen Denen, bie auf feiner Bergensseite ftanben, und bie ibm ber Tagesverfebr entgegenführte. 218 feinen alten Freund Auerbach in biefer Zeit einmal bie Dichterlaune ergriff, fich an ben Zeichnungen für eine große Gesellschaft mit einer recht ansehnlichen Summe zu betheiligen, schrieb er ihm ablebnend zurück, "wirkliche Gelbanlagen wolle er ihm gern beforgen, aber an ber Tafel, wo bie modernen Ablagframer bas Wett ber Dummbeit ale Agio verspeisen, tonne er für ibn fein Couvert beftellen."

Die großen und tüchtigen Seiten in Hansemann's Wesen erkannte er lebhaft an: den starken Unternehmungstrieb, das freie Urtheil über Staatsverhältnisse, lange Ersahrung und praktischen Blick in schwieriger Lage. Anderes ärgerte ihn, die kleinen Mittel, wodurch dieser sich oft die Wirkungen verdarb, und die Rücksichten, welche durch endloses Planmachen und Börsenausregung großgezogen wurden.

Es war nicht unnatürlich, daß für den alten Geschäftsmann der wärmste Antheil an den Unternehmungen da anfing, wo der gemeine Nuten zum eigenen Bortheil wurde, für Mathh aber da, wo der Bortheil des Einzelnen allgemeinen Ruten ichuf. Mathy batte aus ben Ereigniffen ber letten Jahre fich vor Allem die Lebre gezogen, daß die große Bewegung bes Jahres 1848 bie Nation nicht auf ber Sohe ber bürgerlichen und wirthschaftlichen Entwickelung gefunden babe, in welcher die Macht ber Lebensforderungen den ibealen Bunsch nach Einheit gebieterisch unterftütte, und daß auch beshalb ben Charafteren männliche Gelbständigfeit und Dauer ju febr gefehlt habe. Was warmes Gemuth, Theorie und fluge Lehre schaffen konnte, war vorläufig ins Bewußtsein gekommen, jest galt es, die beharrliche Arbeit auf allen Gebieten bes Berfehrs= lebens wieder aufzunehmen, burch Banten, Gifenbahnen, große Actiengesellschaften bas Beburfnig einheitlicher Gesetzgebung und eines nationalen Schutes wichtiger Unternehmungen gu fteigern. Sittlicher Sintergrund feiner Thatigfeit war immer ber Gebanke, bag er auch auf biefem Wege, bem einzigen, ben die Zeit frei gab, für Erhebung ber Bolfsfraft arbeite. Sanfemann stimmte bamit im Allgemeinen burchaus überein, nicht immer in ben einzelnen Fällen. Wenn Mathy warm ben Nordbeutschen Lloyd vertrat, als ein großes Unternehmen von nationaler Bedeutung, fo fand er bei bem Alten ftarken Biber= ipruch, weil ber Lloyd die Discontogesellschaft nichts verdienen laffe. Mathy erwarb für die Discontogefellschaft einen Untheil an der Bant = und Handelszeitung und fcbrieb gern in bas Blatt, welches burch einige Zeit als treuer Ausbruck seiner Meinung gelten tonnte. Da war für Sansemann unbegreiflich, daß biefes Berkehrsblatt nicht fo wie er wollte, als Partei für bie Magnahmen feiner Gesellschaft eintrat und bie Geaner feiner schwebenden Geschäfte ins Unrecht sette, und er war geneigt, Diese Selbständigkeit des Blattes als eine unerlaubte Auflehnung gegen feine Autorität zu verurtheilen. Er versuchte bei Mathh Menderung durchzuseten burch Beschwerben, welche rubig abgewiesen wurden, durch verbectte Unspielungen, welche durch einen berben Ausbruck ber Mienen beantwortet wurden, der ibn ver= ftummen machte, ober gar burch Gefühl und leife Rlage, woburch

er noch am erften etwas erreichte, nicht gerade viel. Indeg trot gelegentlicher Berichiebenheit in ber Auffassung ber Welt gab es boch wichtige Culturangelegenheiten, worin Beibe von Bergen einverftanden waren. Sanfemann trug fich feit langerer Beit mit bem bebeutsamen Borhaben, ein Ret von Banten über Deutschland zu spinnen, welche nach gemeinsamen Grundfäten eingerichtet und mit einander in freundlicher Berbindung ftebend. bem Uebergewicht weniger großer Gelbinftitute und Sandlungs= baufer jum allgemeinen Beften bie Spite bieten follten. Es war ein groß angelegter Plan, ber Augenblick für Ausführung besonders geeignet. Mathy war eifrig babei. Er verfannte burchaus nicht ben Werth, welchen bie preugische Bant für ben Staat hatte - er hat auch fpater mehrmals febr bebauert, baß ihre Satungen fie verhinderten, Zweiganftalten außerhalb Breugens angulegen, - aber er war mit ber bureaufratischen Berwaltung ber Bant, und mit ber anspruchsvollen und unbequemen Beife, in welcher fie ber Deffentlichkeit biente, febr ungufrieden. Da in Preugen die Erlaubnig zu neuen Banticopfungen ichwer und nur unter Beichränfungen gu erhalten war, wurden zunächft andere Plate ins Muge gefaßt, Mathy übernahm Gotha und Olbenburg, Sansemann ging nach bem Rhein, um bort seine Berbindungen zu verwertben.

Die Reise nach Koburg und Gotha war Mathh's erster Ausflug seit dem Tode des Sohnes, er nahm Frau Anna mit, ging über Dresden und trug eine Palme, welche sein Sohn aus Palermo mitgebracht, in Auerbach's Arbeitszimmer, weil dieser vertraulich mit dem Geschiedenen gewesen war. In Gotha wußte er durch offenes und sestes Austreten für seine Gesellschaft einen Theil der Gründerrechte zu erwerben, indem er von zwei Mitbewerbern den einen, die Leipziger deutsche Treditgesellschaft, zum Berbündeten machte, einen anderen Berzein beseitigte. Die Bank trat in der Weise, wie er gewollt, in das Leben.

Richt lange, nachbem Mathy in folder Beife für bie

Discontogesellschaft bemüht gewesen war, fam die Zeit wo die Folgen ber wuften Gewinnsucht plötlich und ichreckenerregend eintraten, die Curse fielen, gablreiche Beschäfte ftellten ibre Bahlungen ein, in Samburg mußte Gelb ber öftreichischen Bant ben allgemeinen Sturg verhindern, in Berlin Entjegen an ber Borfe, bleiche Befichter, tägliche Schredensnachrichten, ein Schlottern in ben Gliebern ber Geschäftswelt. In ber Rube, mit welcher Mathy auf biefe Angeichen innerer Saltlofigfeit blickte, lag wenigftens feine Berwunderung. Er bewahrte seine Beobachtungen ftill bei fich, nach ber angestrengten Tagesarbeit war feine Erholung, mit wenigen perfonlichen Befannten icherghafte Betrachtungen über bie Tagesereigniffe auszutauschen. Da war ber farkaftische Seehandlungerath Scheidtmann (Beter Minus), bem Mathy oft erflärte, wie febr er ibn um feine rubige Stellung bei bem geschützten foniglichen Geschäft beneibe; bann ber junge Ellstätter, ein Babenjer, ben Sansemann in ber Discontogesellschaft angestellt batte, und der fich warm an Mathy schloß. Dieser nahm ernsten Untheil an feinem jungen Landsmann, welcher ebenfalls in ber juriftischen Laufbahn feiner Beimat beraufgekommen mar. Mathy erfannte als einen Mangel in bem babischen Staats= wefen, bag ben bochften Beamten bas große Geschäftsleben völlig unbekannt blieb, und daß fie nicht vermochten, die ffla= vische Abhängigkeit zu brechen, in welcher ber Staat bei allen größeren Finanzunternehmungen von ben Geldmächten in Frantfurt am Main ftand. Dieje Unfreiheit ber Weftstaaten gegen= über bem Sauptmartt bes rheinischen Gulbens mar aber ein beutscher Schaben, benn fie trug bagu bei, ben Wegensat zwischen bem Norden und Guben zu verstärfen. Mathy fand in ber Seele feines Landsmannes reinlichen Abichen vor Bucher= geschäften und ftrenge Auffassung von geschäftlicher Ehre; er ließ fich gern von ihm nach Saufe begleiten, und Frau Anna freute fich, mit bem Babenfer über bie Beimat gu fprechen. Co entftand ein freundliches Berhaltnig, welches fpater bagu

helfen sollte, daß die Erfahrungen, welche Ellstätter, nachmals Präsident des badischen Finanzministeriums, in Berlin gesam= melt hatte, auch seinem Heimatlande zu Gute kamen.

Für den Verkehr des Hauses erwies sich Berlin weit besser, als sein Ruf in der Fremde war; die Töchter Hansemann's verkehrten vertraulich mit Frau Anna, auch andere anregende Bekanntschaften beschäftigten, da war Moriz Beit und Lette, Fannh Lewald und Stahr, Prosessor Dehn, Director Düringer, dieser ein alter Bekannter von Mannheim. Vor andern Geheimrath Wehrmann und seine Familie. Auch die Zureisenden sprachen sleißig vor, zumal Duncker's, so oft sie von Halle nach der Hauptstadt kamen.

Mathy hatte mehrfach Beranlaffung, mit bem Minifterpräfibenten von Manteuffel zu verhandeln; er mubte fich, bas bamals brobenbe Berbot fremben Papiergelbs in Preugen unnöthig zu machen, und arbeitete Borfchlage aus und eine Denkschrift, wieder mit bem politischen Sintergebanken, daß sich Breugen bei biefer großen Berfehrsfrage nicht abwehrend verbalten burfe, fonbern bag es bem Staate Pflicht und Bortbeil fei, biefe gute Gelegenheit zur Ausbreitung feines Ginfluffes zu benuten. Er beantragte gemeinsame Ordnung ber Geld= papierfrage, die er am liebsten bem Zollverein überwiesen hatte. Aber damals war nicht die Zeit, wo kluger Rath in Berlin gur That wurde. Doch flangen aus bem preußischen Ministe= rium gelegentlich verbindliche Meugerungen, wie es wünschens= werth fei, Mathy's Begabung für ben Staat zu verwenden. -Unterbeß war feine Stellung in ber Discontogefellschaft fcwierig geworben. Sanfemann hatte aus Baterforge feinen Gobn als feinen Stellvertreter in die Leitung gebracht, und es ergaben fich wiederholt Zusammenftoße in ben Anfichten und in ber Machtbefugniß zwischen bem jungeren Mann und ben vier Directoren. Mathy vertrat feine Rechte fo nachbrudlich, baß er für ben Augenblick seinen Willen bei bem Berwaltungsrath in ber Hauptsache burchsette, aber er nahm aus biesem Borfall Beranlassung, seine Stellung zu kündigen. Gerade in dieser Zeit kam Staatsrath Braun aus Gotha und bot ihm den Posten eines ersten Directors an der Privatbank in Gotha, bei deren Gründung Mathh thätig gewesen war. Mathh nahm an, im Innern wohl damit zufrieden, nach den reichen Ersahrungen, die er in einer wilden Zeit in der preußischen Hauptstadt gemacht hatte, zu größerer Ruhe zu kommen.

## Bn Gotha und Leipzig.

Um Neujahr 1858 fam Mathy mit feinem Saushalt in Gotha an. Er war mit ben Menschen und Berbaltniffen nicht unbekannt. Zuerft hatte er bort im Jahr 1849 mit ben Freunden getagt. Dann war er 1854 einer Einladung bes Herzogs folgend auf zwei Tage bingereift - gerade in ben Monaten, in benen er fo forgenvoll einen Wirfungefreis fuchte. Bergog Ernft war feit bem Fürftentage von Berlin und bem Tage von Olmüt vielfach thätig gewesen, bie Trümmer ber nationalen Bartei, welche ibm erreichbar waren, zu fammeln und gemeinsame Magregeln anzuregen, wie die enge Zeit möglich machte. Damals hatte fich in Gotha ein Pregverein gebildet, beffen Geschäftsführer Sofrath Beder, einft Mitglied bes Frankfurter Parlaments, war. Der Berein batte eine Anzahl guter Flugschriften bervorgerufen und vertbeilt, auch zu Leipzig eine autographirte Correspondenz gegründet, welche von Berlin mit Rammerberichten und Nachrichten verforgt wurde und ben 3med hatte, ber liberalen Breffe, beren Berichterftatter burch Polizei und Minifterium von Berlin regelmäßig ausgewiesen wurden, Mittbeilungen im Sinne ber Landtags= opposition zu machen. Mathy fab fich bei jenem erften Besuch von dem Bergog gaftlich aufgenommen, in dem wohlbekannten Balmenhause bes fleinen Residenzschlosses von ber Bergogin als Landsmann gutig begrußt, er batte bem Berein flugen Rath gegeben, und es war icon bamals zur Sprache gefommen,

ob nicht möglich sei, ihn für eine unabhängige Thätigkeit in der Tagespresse nach Gotha zu ziehen. Jetzt kehrte er in besser gesicherter Stellung dahin zurück.

Kaum war im kaufmännischen Betrieb ein größerer Gegensatz benkbar, als zwischen ben umfangreichen Unternehmungen der großen Gesellschaft in Berlin und der stillen Privatbank am Fuß des Friedensteins. Der Geschäftsverkehr in Gotha war nicht aufgeregt, der Hauptagent saß in Leipzig und die Stellung war für Mathy wie ein Ruheposten. Er und seine Gattin empfanden mit lange entbehrtem Behagen die friedliche Stille der kleineren Stadt. Nach den ersten Wochen der Einzichtung leichte Arbeit auf dem Büreau, regelmäßige Heimzfehr am Ende der Geschäftsstunden und ein bequemer geselliger Berkehr mit nahewohnenden Menschen, nach thüringischer Weise heiter und von einsacher Gastlichkeit.

Unweit der Eisenbahn in einem Garten zwischen Bäumen und immerblühenden Rosen lag das Wohnhaus; am Spalier rankte die Rebe, deren Trauben freilich an dem hoch gelegenen Orte selten zu süßer Reise gedeihen. Dort war in stattlichen Räumen des ersten Stockes der Haushalt eingebürgert, die Fran Staatsräthin hatte der Wohnung etwas mit Plüsch in Möbelstoffen angethan, der Gatte hatte ritterlich an Tagen sroher Ueberraschung ein und das andere Stück dazu gekauft. Aber Beide betrachteten diese Schätze des Hauses mit einem stillen Humor. Es war etwa das siedzehnte Mal, daß sie einrichteten. Da lernt man, welch ein Glück es ist, mit wenig Holzwaaren und Glas die Erdenreise zu machen.

Diese Grundstimmung merkte aber der Besucher nicht, es war alles sehr schön und sehr reichlich. Frau Anna hatte in schwerer Zeit den Hausfreunden ihr Heimwesen immer behaglich zu machen gewußt, und oft zum Erstaunen des Gatten eine außerordentliche Zugabe aus Küche und Keller durchgesett, jett war ihr das nur ein Spiel. Der Einzige, der an Einsachbeit so gewöhnt war, daß er für sich gar nichts

Underes gelten ließ, war ihr Mann. Wenn er am Abend aus bem Geschäft tam, die weiße Serviette auf bem Tisch zurecht geftrichen fant, und feine Frau ju Saufe traf, bie auf und nieber gebend ihn erwartete, fo war er vergnügt und begehrte nur die einfachste Saustoft. - Denn biefer Mann ag überbaupt wenig, hatte febr einfache Leibgerichte, und obgleich er fonst gar nicht ungeschickt mar, zerlegte er boch ein Suhn ober ein größeres Geflügel so naturwibrig, baß für eine Saus= frau, die fich guter Ruche wohl machtig fühlte, zuweilen Ent= fagung, und beim Borfchneiben Ermunterung und fleine Winke nöthig waren. Aber er lobte um fo mehr alles Gute. Und wenn einem Gaft mit etwas Außerordentlichem Ehre angethan wurde, fo freute er fich boppelt, einmal in ber Geele feiner Sauswirthin, wenn ber Gaft ein Gefühl bafür bewies, und bann für ben Gaft, bem es schmeckte. Seine eigene Art erwies er auch am Inhalt bes Rellers; er war febr mäßig, nur Baffer mochte er nicht trinfen, bas, meinte er, fei fein Getrant für Menichen. Er forberte fich als Gubbeutscher immer einen Saustrunt von Bier ober Bein, und ber Bein war babischer Landwein, Freund Mondschein ober als Steigerung für fraftige Abenbe ein Glas Durbacher. Geine theuren Beine blieben für bie Gafte. Wenn fein lieber Freund Bubl, ber Weinfönig von Deibesheim, ihn in Gotha besuchte, so hatte er biesem und anbern ftolgen Gesellen einen eblen Burgunber vorzuseten, wie er selten in beutschen Reller gelangt. Diesen batte Grenchen vermittelt, benn ein Cobn jenes mackeren Gemeindevorftebers Bogt aus bem Schweizerborfe, ber beim Baumfällen verunglückte, war Reisenber eines großen Saufes in Burgund geworben; er war zwar nicht Mathy's Schüler gewesen, aber sein Bruder mar es; beshalb betrachtete er fich mit Recht als Zugehörigen zu ber Garbe, und bewies feine trene Gefinnung, indem er bas Allerbefte zum Antauf empfahl, mas fein Saus zu leiften wußte. Der hausberr aber bezeugte feine größte Freundschaft, wenn er für einen Freund felbst theure Cigarren einkaufte, benn biese Ausgabe hielt er im Grunde für einen fehr thörichten Aufwand.

Es waren schöne, beutsche Abende um die neue Bracht= lampe aus Berlin, beren Thätigkeit Frau Anna vorforglich überwachte. Was beutsches Gemuth und Behagen bervorzu= jaubern im Stande ift, bas war bort zu finden. Bielleicht erzählte er aus seinem wechselvollen Leben, die Sausfrau bestätigte und ergangte burch fleine Buge, bann lebten fie qufammen ein Stud Bergangenheit burch und es war wie ein episches Gebicht, was aus naber Wirklichkeit, getreu und wahr= baft berichtet vor bem Sorer aufftieg, abgerundet, mit bubiden treffenden Bugen, und über Allem eine bezaubernde Beiterfeit und Seelenfrieden; mild auch bas abfällige Urtheil, volles Berftandniß ber Menschennatur und ihrer Beschränktheiten, und Grundzug immer die Freude an allem Tüchtigen und Theilnahme an jeber eigenartigen Berfonlichkeit. Wenn Beibe jo zusammen erzählten, und als ein gemeinsamer Erwerb zu Tage fam, was fie erfahren, bann faben fie aus wie zwei treuberzige Seelen, die im Elhfium von Freude und Leid ber Erdenwelt fich unterhalten; fie waren an Jahren vielleicht faum alter als bie Buborer und boch fo fertig und aller Inhalt fo verklärt burch ruhiges, liebewarmes Behagen. Was ibm auch bas Leben von Schmerzen bereitet, es batte ben Antheil, ben er am Schickfal Anderer nabm, nicht verringert, nur gebulbiger war er geworben und nachsichtiger gegen frembe Unvollkommenheit. Der Arme, ber an die Thur trat, war sicher, jede mögliche Silfe zu finden, ob gut ober schlecht, er war in Noth; auch in ber großen Stadt Berlin hatte ber um= sichtige Finanzmann wenig von der Vorsicht angenommen, welche ben gewerbsmäßigen Bettler abzuweisen befiehlt. Bei jeder perfonlichen Berührung mit ber Dürftigfeit verließ Beibe bie polizeiliche Erwägung, daß Geben Bettler macht, und Mathy half sich mit ber Behauptung heraus, "lieber betrogen als bart, fie wurden nicht bitten, wenn fie batten," und bergleichen

Unlogisches. Dieselbe Gebeluft ließen fie auch bie fleinen Bogel im Garten genießen. Wer freilich Thuringer mar, mertte, daß fie barin mehr nach innerem Drange als mit grundlicher Renntniß ber Eggebräuche in ber Bogelwelt verfuhren.

nährten beshalb auch fast nur Sperlinge.

Beffer gedieh es ihnen mit ben Menschen. Wer ihnen perfonlich naber fam, ber fühlte ben bauernben Gewinn, welchen ihre Theilnahme an feinem Leben ichuf. Frau Unna war nicht lange in ber Stadt, fo wurde fie bie Bertraute für die Gefühle ebler Mabchen, ftille Rathgeberin für bie häuslichen Sorgen ber Mütter, in ber Rinberftube bie Tante, welche beim Eintreten burch bellen Begrugungsschrei geehrt wurde, und wahrscheinlich, wenn die nöthigen Boraussetzungen in einem befreundeten Saufe ans Licht traten, auch Bathe. Und gang ähnlich war sein Schickfal. Er war nicht nur ben Männern eine politische Autorität, auch ein guter Berather, ber vorfichtig und schonend sein Urtheil nie aufdrang, bem Fragenden aber sicheren und berglichen Bescheid gab, große Auffaffungen und ein festes Urtheil. Stets ein guter und treuer Ramerad! Auch ben Frauen wurde er burch eine gesetzte Ritterlichkeit anmuthig, ein febr unterhaltender Nachbar bei Tische und an Familientagen verbindlich burch finnigen Spruch ober Bers, benn er machte bei Gelegenheit recht bubiche Gebichte, ernste und luftige.

So lebten Mathy und feine Frau zu Gotha in freund= lichem Bernehmen mit ben Familien Beder, Braun, Schwarz, Samwer, von Holhendorff, Frehtag. 3m Sommer gesellige Ausflüge nach bem Balb ober ein Befuch in Siebleben, im Winter baneben bas Theater und Sausmufit bei ben Befreunbeten. Dann war noch mit Fürft Satfeld, fo oft biefer nebft feiner Familie in Gotha weilte, artiger Bertehr - er war ein Befannter vom Erfurter Barlament, - und wenn ber Sof tam, erwiesen Bergog und Bergogin freundlichen Antheil. Auch die bequeme Lage Gotha's in der Mitte des Baterlandes, am großen Schienenwege, führte wieder alte Freunde aus allen Landschaften herzu und vermittelte neue gute Bekanntschaften gescheibter und wackerer Männer, darunter Ernst v. Stockmar und Dr. Gesschen. Es war während eines Diners beim Herzoge, an bessen Seite Mathy saß, wo ein geistreicher Engländer von der Diplomatie seine Nachbarin frug: "Wer ist der Deutsche, welcher hier den Rang hat? Er muß ein sehr bedeutender Mann sein, denn er hat keinen Orden."

Natürlich erhob fich an bem Abendtisch oft politisches Geräusch und bie Ansichten stießen beftig gegen einander. Da war ber tapfere Breuge Solgendorff und bagegen Sammer, wohlunterrichtet und scharffinnig, welcher zuweilen Behagen am Wort= gefecht batte, um bes Rampfes willen gewagte Behauptungen aufftellte, und fich beluftigte, wenn bie Unberen feurig wurden. Die fleine Residenz war icon gelegen für Telegraphengeschrei, und die weiten Berbindungen bes Landesherrn trugen manche Menigkeit von ben großen Sofen und Cabinetten bergu. gab beim Mondichein große Schlachten über Deftreiche Fähigfeit, fich neu ju geftalten, und über bie Sartnäckigkeit preu-Bischer Junker. Dann faß ber Sausberr in fröhlicher Theil= nahme und fprach in das helle Geschwirr verföhnende Worte. Auch bies warme, verftanbige Erörtern politischer Zeitfragen, welches jett faft in jebem gebilbeten Saushalt beschäftigte, war ein Gewinn bes Jahres 1848. Als Bergensfache wurde bamals Politit in Privatfreisen verhandelt, die Staatsmänner außer Amt schrieben gabllose vertrauliche Briefe, baufige Bufammenfünfte wurden gehalten von fleineren und größeren Befellschaften, Alle bemüht, bas Baterland zu retten, felten bon einem Ginfluß, ber bis an einen Leiter größerer Geschäfte beranreichte. Dennoch war es ein Bilbungsvorgang ber Nation, ber Bielen Berftandniß für große Fragen gab, und ber eine Angahl jüngerer Politifer beraufbrachte, Die fpater in ber Preffe, als Bolfsvertreter und in ben Geschäften ihre prattische Schule burchmachten. Gerade jetzt bob fich von Reuem

die Hoffnung; in Berlin ftand ein Thronwechsel in Aussicht, ein Busammenftoß zwischen Deftreich und Italien mar ficher porauszuseben; baß auch in ber preußischen Bolitit eine große Beranderung bevorftand, war unverfennbar. Freilich bie Deutschen waren vorläufig bagu verurtheilt, von unbestimm= ten Soffnungen gu leben, und bie Breugen batten feinen leichten Stand, wenn fie auf die Fähigkeit ihres Staates, große Kraft zu entfalten, hinwiesen, und ihr Bertrauen zu einer möglichen Bufunft aussprachen. - Unter ben Berfamm= lungen zu politischer Berftandigung, welche ber Bergog von Gotha zuweilen lud, batte eine für Mathy befonderen Reiz. 3m Frühjahr 1858 waren alte Freunde von ibm gelaben: Beinrich v. Gagern, v. Sauden, v. Sanger, Max Dunder, bazu mehre aus Gotha und Roburg. Dabei wurde unter Anderem gefragt, welche Aufgabe Preugen bei einem Kriege zwischen Destreich und Italien zufallen werbe, und wobin die Preffe die Meinungen zu lenfen habe. Gagern fprach beredt dafür, daß Deftreich durch Preugen unterftütt werden miiffe, aber unter ben anwesenden Breugen fand auch die entgegengefette Anficht Bertreter, bag wir ben Italienern Erfolg gu wünschen hatten. Es war ein fleines, ritterliches Gefecht grundberichiedener Auffassungen, gar nicht burch fluge Wechselrebe auszugleichen: für Mathy, ber fich beobachtend zurück bielt, war bas Liebste bei ber Berhandlung, bag er feinen alten Rampf= genoffen Gagern erfrischt und lebendig angeregt burch ben fräftigen Austausch patriotischer Bunsche wiedersah. Es war vielleicht bas lette Mal, bag Beibe bie Empfindung batten, einander in ben großen Gedanken über die Bufunft bes Baterlandes nabe zu fteben. Bald gingen ihre Wege weit auseinander, ber ben Bundesstaat ohne Destreich gewollt, ging nach Wien, - ber ben Bollverein zum Bundesftaat ausbilben wollte, bielt zu Breugen.

Ohne große Ereigniffe zogen zwei Jahre vorüber, Mathy fchrieb alter Tugend eingebent ab und zu einen Auffat für

bie Grenzboten ober für ein anderes befreundetes Blatt, bas ihn barum ansprach. In behaglichem Gefühl einer Muße, bie er früher nie erlebt, bachte er an größere literarische Arbeiten. Einmal wurde ihm von Salomon Sirgel ber Bunfch ausgefprochen, er moge eine Geschichte bes beutschen Bollvereins schreiben und ber Gebanke gefiel ibm.

Aber ihm war nicht beschieben lange auf bem Geffel feines fleinen Arbeitszimmers in ber Bant zu weilen. 3m Berbft 1859 brachte ibm Guftav Barfort ben Antrag, als erfter Director bie Leitung ber großen Creditgesellschaft in Leipzig zu übernehmen. Er überlegte; ihm und feiner Frau wurde es schwer, von Gotha ju scheiben, fie fühlten fich febr wohl in bem idhllischen Stillleben, wo fie Freundschaft gaben und empfingen. Der bobere Gehalt bes neuen Amtes batte für ibn feine Bedeutung. Für wen follte er Geld fammeln? Dagegen jog ihn ber größere Wirfungefreis an. Bulett ent= schied eine Rücksicht: er war in Gotha nicht mehr nöthig. Die Bankthätigfeit, Berhaltniß zu ben Actionaren und Birtungsfreis waren ficher geordnet; brei Directoren waren zu viel für bas fleine Geschäft, es konnte, so meinte er, ohne ihn gerabe fo gut geben; bas Befte, mas er verftand, fand bort taum eine Berwendung, und in ficherer Beurtheilung ber Bute eines Bechfels ober im Einfauf von Borfenvapieren mochte ein zuverläffiger Bantgehilfe von langjähriger Erfahrung beffere Dienfte leiften, als er. Nach furgem Bebenken nahm er an und verließ Gotha mit bem Enbe bes Jahres 1859.

Leipzig, die altberühmte Stadt, bot ihm ein neues Bild beutschen Lebens und bürgerlichen Fleißes; Diefer große Binnen= markt, wo werthvolle Erzeugnisse bes europäischen Oftens gegen Baaren und feine Arbeiten bes Beftens ausgetauscht werben, war in manchen Wochen bes Jahres einem Martte bes Morgenlands ähnlich; in reiglofer Ebene gieben plöglich Karawanen von Sändlern aus allen Strichen ber Windrofe ju Saufen, bann erftebt eine ichnelle Stadt aus Leinwand und Bretern zwischen

ben fteinernen Säufern, die Laftwagen raffeln, die Ballen und Riften ragen wie Balle, bie Menschen aus allerlei Bolf taufen und habern. Doch nach wenig Wochen ift ber Schwall vergangen und eine ehrbare, ausehnliche Mittelftadt rührt fich bedächtig in beutscher Ordnung. Aber ber Megverkehr ift nicht mebr Sauptquell bes Wohlftandes für die aufftrebende Stadt, bie an feinem Schiffbaren Fluffe gelegen, nur auf Schienenfträngen ihre Baaren versendet, und boch in fast centraler Lage Die große Bermittlerin zwischen Seefufte und oberem Stromland, zwischen Rhein und Beichsel wurde; in Bielem bas Berg bes beutschen Berfehrs, benn fie ift ber Mittelpunft bes gesammten beutschen Buchbandels. Boblgerübmt in aller Welt ift auch ber fraftige Burgerfinn ber Leipziger, fie find ftolg auf die Ehren ihrer Stadt, gemeinnützig, gaftfrei und anerkennend für alle Thätigkeit; nicht bäufig ift bier aufammengeballter Reichthum, aber weit verbreitet bis in die Rleinbürger blübender Wohlstand, ein arbeitsames, familienfrobes und gescheidtes Wesen, nicht nur ber Raufleute, auch ber Gelehrten und Rünftler; benn die Musit ift bier altheimisch, wo Bach Orgel spielte und Mendelssohn am liebften weilte, die Univerfitat gablt zu ben größten in Deutschland, bas Theater bat feit ben Tagen ber Neuberin und Gellert's mehr als einmal Bebeutung für Schauspielfunft und Boefie gewonnen.

So erschien ben neuen Einwanderern die gute Stadt, die Jedermann gern preist, auch wer nicht darin wohnen mag; denn sie ist immer noch lange nicht so groß als ihr Ruhm auf Erden. Die Eindrücke, welche das eigenthümliche Treiben der Stadt in die Seelen der Bewohner sendet, die unablässigen kleinen Bilder, welche die Stimmung des Tages heben oder drücken, empfand Mathy sehr lebendig und er lobte das Wohlthuende des emsigen, ehrbaren, jungen und hoffnungsvollen Berkehrs in der ausblühenden Bürgerstadt.

Wie der laute Marktverkehr Leipzigs zu den ftillen Saus = garten Gotha's, abnlich verhielt fich auch Geschäft und Bedeu-

tung ber beutschen Crebitgesellschaft zu ber Brivatbant, aus welcher Mathy fam. Die Leipziger Gesellschaft war in bem Jahre großer Speculationen 1856 ursprünglich auf gehn Millionen Actienfapital für Banfgeschäfte und größere gewerbliche Unternehmungen gegründet. Mit ben letzteren war es ihr übel gelungen. Gerade bei ihr, wo viele Redlichkeit, Einsicht und guter Wille im Berwaltungerath und bei ben Beamten Gedeiben erwarten ließen, murbe recht beutlich, wie ichwer es einer Gesellschaft ift, aus ber Ferne die Lebensbe= dingungen induftrieller Anlagen richtig zu würdigen. Auch fie unterlag der Bersuchung, um des Gründergewinns willen zu unternehmen, in ber Absicht ben Actionaren bie Gorge gu überlaffen, und gerabe fie mußte einen Migerfolg nach bem anderen beflagen. Die Gefellschaft hatte bei Samburg eine umfangreiche Anlage erworben, welche Aupfererze, Die von Hamburger Rhebern aus Amerika geschafft wurden, schmelzen und für ben gewerblichen Berbrauch in Blatten und Stangen berftellen follte. Aber es ergab fich, bag bie Bertrage mit ben amerifanischen Bergwerfbesitzern, in welche bie Gesellschaft eintrat, unvortheilhaft waren, und bag ber Berbrauch von Rupfer überhaupt nicht im Berhältniß mit der fortschreitenden Cultur junahm, sondern durch Stahl und Bint eingeengt wurde; und die großartige Anstalt, in ihrer Technik mufter= baft eingerichtet, arbeitete lange mit Berluften und fuchte qu= lett fleinen Bewinn. Da waren ferner Gifenwerke in Sannover und Baiern, und Roblenwerke in Schlefien, aber die Gifen= werfe lagen an ungeeigneter Stelle, und bei ben Roblen fam man gar nicht über bas Schurfen hinaus. Und ferner war als Tochteranstalt die Commerzbank in Lübeck, welche Sorge bereitete, benn bier ergab fich ber Uebelftand, daß die Einwirfung einer fremden Gesellschaft die Berwaltung schwerfälliger, und Die Gelbstsucht berer, die am Orte betheiligt waren, schonungs= lofer machte. Da waren endlich Bierbrauereien, Flachsbereitungsanstalten und noch andere Culturanlagen, gemeinnützig

und vielleicht vortheilhaft, wenn sie von einem Privatmann mit der klugen Borsicht geleitet werden, welche eigenes Geld und genaue Kenntniß der Oertlickeit gibt, die aber in ihrer Abhängigkeit von Oberleitung und Geldkräften eines großen Bankgeschäftes sich saft sämmtlich dagegen sträubten, eine sichere Rente zu gewähren.

Gerade als die Angelegenheiten ber Gesellschaft in ziemliche Berwirrung gerathen, und eine Berringerung bes Rapitals in Angriff genommen war, trat ber vollziehende Director zurud und Mathy an feine Stelle. 36m war gang recht, bag es bier burchzuschlagen und aufzuräumen galt und allerlei Rämpfe in Aussicht ftanben. Er griff mit fester Sand in bie Beschäfte ein, die Abminderung des Stammfapitals auf die Salfte burch Rückfauf von Actien murbe fortgefett, eine Magregel, welche von ber Bolfswirthschaftslehre angelegentlich verurtheilt ift und boch in ber Wirklichkeit zuweilen sammtlichen Betheiligten weit geringere Berlufte bereitet als eine Geschäftsauflösung. Er vertrat mit Bebarrlichkeit ben Grundfat, daß man fich ber Anlagen au gewerblichen Zwecken zu entschlagen habe burch Berfauf, wenn nöthig mit farten Opfern, und bag bie Buruckführung ber Gesellschaft auf ein großes Bankgeschäft so schnell als moglich bewirft werben muffe. Mit seinem Gintritte fam ein frischer Bug und neue Sicherheit in die Führung. Nur in ber ersten Generalversammlung ber Actionäre wurden Rlagen und Angriffe laut, sein festes Auftreten gebot Achtung und gefiel allgemein, er gewann baburch fich und seiner Leitung ein schnelles Bertrauen. Mit zwei jüngeren Gefährten, Wachsmuth und Lift, räumte er thatfraftig unter ben Unternehmungen auf. Balb bellten sich die Aussichten, trot ber unvermeidlichen Berlufte und Abichreibungen erfannte Jebermann, bag ber eingeschlagene Weg ber richtige war, um die Gesellschaft zu fichern.

Mathy war ein guter Director, auch für seine Beamten, ein Muster von Fleiß und Ordnung, von stets gleicher, gehaltener Freundlichkeit, um ihr Wohl und Gedeihen gütig

beforgt. Best freilich fand er vom Morgen bis Abend Arbeit, bie ihn boch nur ausnahmsweise lebendiger in Anspruch nahm. Er arbeitete mit ber Bünftlichfeit eines Uhrwerfs ben jüngeren Mannern zum Beispiel, die Beamten achteten und liebten ibn, bie Actionare grußten ihn mit inniger Sochachtung, für alle Schwierigkeiten und Berwickelungen fand er Ausfunft, und es waren immer bie größten Befichtspunfte, auf welche er brang. Aber er fab allerbings noch immer ohne innere Theilnahme auf bie Borjengeschäftigfeit und Procentmuben berab und bebielt auch bier eine febr überlegene Stimmung gegen bie Sorge feiner Runben, reich zu werben, und ftarte Migachtung gegen bie Brauche und Runftgriffe, welche bei ber Mehrzahl auch ber ehrlichften Geschäftsmänner für erlaubt gelten. Es wird nicht ohne Absicht erwähnt, daß er, ber bie letten breigebn Sabre feines Lebens mitten über ben größten Gelbgeschäften lebte, und Gehalte bezog, welche in Deutschland immerbin für boch gelten, bei seinem Tobe an Ersparnissen nicht fo viel hinterlaffen bat, daß von ben Zinfen eine gebildete Familie mit mäßigen Unsprüchen in größerer Stabt leben fönnte.

Noch einmal versuchte das Schickal den geprüften Mann. In den ersten Monaten nach dem Einzuge erkrankte Frau Anna an einem Nervensieber. Einige Tage wollte Mathy sich selbst überreden, daß keine Gesahr sei, als ihm aber die fürchterliche Angst kam, zog sich sein Antlitz und Wesen wie von innerem Krampf zusammen, finster und wortkarg saß er an dem Lager der Kranken, die Hilfe Anderer, welche sich anbot, hätte er am liebsten kurz abgewiesen, er allein wollte das Recht haben, bei seinem Weibe zu wachen und ihr die Arznei zu reichen. Durch eine Freundin wurde zu der Hilfe des Hansearztes noch der Beirath des Prosessor Bock erbeten, dessen Erfahrung und kluge Sorgsalt in ähnlichen Fällen erprobt war; der Gatte sah einsilbig und starr die Aerzte gehen und kommen, sein Zustand erschien den Bekannten saft besorglicher

als Frau Anna's Leiden. Und als die größte Gefahr vorüber war, und er wieder vertrauen durfte, daß die geliebte Frau ihn nicht allein zurücklassen werde, da erst löste sich die grimmige Starrheit und er wurde weich wie ein Kind.

Langsam kehrte ber Genesenben die Kraft zurück, er nahm im Sommer Urlaub und führte die Wiedergewonnene dahin, wo Beiden wohlthuende Erinnerungen hafteten, nach Grenchen. Auch diesmal wurden die Ankommenden von ihrem Dorfe sestlich empfangen. Es ist dieser Besuch von 1860, der in den Bildern aus der deutschen Vergangenheit erwähnt wird.

Die politischen Angelegenheiten Deutschlands maren in neuen Blug gefommen, ber Thronwechsel in Breugen batte große Erwartungen wachgerufen und nicht befriedigt, ber verfaffungemäßige Biberftand gegen bie berrifche Beife, in welder bie Neubilbung bes Beeres burchgefett murbe, und bie Unbeliebtheit eines Minifteriums ber Militar = und Junter= partei regten bas Bolf zu lebhafterem Antheil an ber Politit auf. In ber Breffe und in Bereinen erhob fich wieber bie bentsche Frage. Mathy verfolgte mit gespannter Theilnahme jebes Anzeichen einer neuen Kraftaußerung. Aber er war für fein eigenes Leben refignirt, und fagte bem Freunde, ber einen großen Fortschritt für nabe bevorstebend bielt, mit Trauer: "Du wirft es vielleicht erleben, ich nicht." Er hatte einige Jahre zuvor in Gotha einer volfswirthichaftlichen Berfammlung beigewohnt und war bort mehre Male bem jungen Gifer ber Freihandler entgegengetreten; er batte mit lebhafter Theilnahme bie Ausbreitung bes Nationalvereins verfolgt, aber er erwartete nicht viel von ber schwachen Parteizucht bes Bereins und meinte mit Recht, bag es nicht feine Sache fei, fich an ben politischen Turnübungen eines jungeren Beschlechtes ju betheiligen. Aber er bewährte auch zu Leipzig in größerm Rreise wohlthuenden Antheil an Gefinnung und Streben Unberer. Er murbe bort Mittelpunft eines Kreises patriotischer Männer, mit bem er nach beutschem Brauch einzelne Abendstunden in einer Gastwirthschaft zwanglos zusammentraf. Aeltere und jüngere Männer von verschiedenem Beruf, unter ihnen Bachsmuth, Mathy's werther Amtsgenosse bei der Creditzgesellschaft, dann Stephani, drei Cichorius, zwei Hirzel, Schunck, Georgi, W. Wenck, der englische Generalconsul Crowe, dazu der ganze kleine Trupp der Grenzboten, von denen Iulian Schmidt ihm besonders werth wurde. Hier war es auch, wo er Heinrich v. Treitschke kennen lernte und liedgewann, recht innig erfreute ihn das kräftige, ritterliche Wesen und die tapsere preußische Gesinnung des geistvollen Mannes.

Er war in Leipzig febr beschäftigt und ihn brudte guweilen bie Laft ber Arbeit. Er fühlte bie Ermattung mehr als fonft und bemertte in feiner Bruft einigemal unregelmäßigen Schlag bes Bergens. Dennoch weigerte er fich felten, wenn die preußischen Jahrbücher ober die Grenzboten ersuchten, ibnen einen Artifel über Bolitit ober Bolferleben ju gonnen. Denn burch alle Wechselfälle hatte er fich die prächtige Eigen= schaft eines Journalisten bewahrt, er schrieb gern, so oft ihm etwas warm machte. Und biefe fleinen Auffage wurden bann nicht felten Deifterftude und ein Stolg für bie Redaction. Wenn der damalige Redacteur der Grenzboten mit Schlauheit bie gunftige Stunde abzupaffen wußte, wo Mathy bei einem Abenderunt fluge und neue Ansichten jum Beften gab, und wenn er barauf leife bittenb feiner Zeitschrift gebachte, bann fab Mathy fo humoriftisch und wohlwollend aus, wie Odyffeus, ben ein junger Achaier burch fünftliche Rebe ju überliften ftrebt, er winkte leife Gemährung und fagte im Berausgeben ernsthaft zu einem Bertrauten, ber an ber Zeitschrift betheiligt war: "Go ift es recht, er müht fich für fein Blatt."

Wer ben thätigen Mann durch die Comtoirräume der Gefellschaft gleiten sah, mit den Geschäftsleuten verkehren, und am Abend still sein Bündel Papiere in das Schreibpult einsperren, einen Tag wie den andern in endloser Arbeit um Geld und Bermögen Anderer, der konnte sich einer geheimen Trauer nicht entschlagen. Hier war eine beutsche Kraft, in den härtesten politischen Kämpsen geschult, so sicher, großartig, für die höchsten Angelegenheiten der Nation geschaffen, und dies Leben verrann in einer Thätigkeit, die doch nicht volle Besriedigung gab, und die das Beste seines Wesens nicht zu voller Geltung brachte. Er that die Pflicht, die ihm unheimisch blieb, heiter und völlig, aber über der Freundlichseit, mit der er im Geschäft vertehrte, schwebte eine Würde und stille Entsagung, welche auch Fremden Ehrsurcht einslößte. Auch das schien ein deutsches Loos, daß der triegerische Vertreter der besten patriotischen Ideen als müder Beamter einer Actiengesellschaft sein Erdendasein beenden sollte.

Es war ihm andere Bollenbung bestimmt. In seinem Heimatstaat Baben war die nationale Gesinnung, welche bis dahin nur wenige Herren fleiner Landschaften kund gegeben hatten, in der höchsten Staatsregierung zur Herrschaft gelangt. Dort hatte Freiherr Franz v. Roggenbach die Leitung des auswärtigen Dienstes übernommen. Wieder waren die Augen der Deutschen wie von 1841—48 hoffend auf Baden gerichtet. Die eigenthümlichen Berhältnisse dieses Staates, welcher versassungsmäßiges Regiment und nationale Anlehnung gebieterisch fordert, hatten sich geltend gemacht. Der Regierung Badens aber lag zunächst am Herzen, in das Beamtenthum neue Kräfte zu leiten.

Im August 1862 theilte Mathh's ältester Freund, Oberbürgermeister Malsch, ihm vertraulich mit, daß der Großherzog seine Berufung in die Staatsleitung wünsche. Mathh antwortete, daß die Vorbedingung für jede Verhandlung die Sühne der Unbill sein müsse, welche ihm 1853 durch jene brüske Entlassung zugefügt worden sei, also Wiedereinsetzung in die Rechte, welche er durch die Anstellung vom Jahr 1848 erworden. Es handele sich nicht um Geldansprüche, die er nicht erheben wolse, aber um Anerkennung früherer Leistungen. Darauf lud ihn am 3. September ein freundlicher Brief Roggenbach's zum Rücktritt in den badischen Staatsdienst ein.

Mathy erflärte fich unter ben angegebenen Bedingungen

bereit. Durch Patent vom 28. September wurde er zum Director der Hofdomänenkammer und zum vorsitzenden Mitglied des Finanzministeriums ernannt, seine Anstellung als Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezeichnet, die Berechenung seiner Dienstjahre vom April 1848 festgesetzt und jene Unwiderruflichkeit seiner Anstellung erklärt, welche in Baden erft nach fünf Dienstjahren eintritt.

Als Mathy dem Berwaltungsrath der Ereditgesellschaft davon Mittheilung machte und um Enthebung von seiner Stelle mit Ende des Jahres nachsuchte, war zwar das Bedauern allgemein, daß die Anstalt ihn verlieren solle, aber auch die Empfindung, daß seinem Leben diese Bandelung eine Schickslässtügung sei, welcher keine selbstsüchtige Rücksicht entgegentreten dürfe, und mit fremidlicher Bereitwilligkeit erleichterte ihm der Berwaltungsrath den Uebergang in den neuen Beruf.

Es war wieder am falten Jahresende, als Mathy mit feiner Frau nach ber Beimat fubr; aber was Leipzig an lufti= gem Blumenschmuck zu leiften vermochte, bas legte es ben Reifenden um ihre Gige im Bagen und traurig ftanb bie Abendaefellschaft ibres Führers beraubt auf bem Babnbof. Lange noch flangen Dant u b Beilwünsche ber Leipziger ben Beiben in die alte Beimat nach, treue Gruge und Freundesbriefe flogen hin und ber, und Karlsrube wurde fortan in neuer Weise eine Besuchstation reisender Leipziger. Da zu Karls= rube im Baren auch eine Genoffenschaft würdiger und ehrbarer Manner beftand, in welcher Mathy beimisch wurde, Berren ber Rarleruber Bürgerschaft und Beamte, eine große Gefell= schaft von subbeutschem Charafter, in welcher ber Minister und ber Stadtburger bei einem fühlen Trunt gefellig lagerten, fo wurde zwischen bem verwaisten runden Tische in Leipzig und bem freundlich summenden Baren achtungsvolle Zuschrift gewechselt und beide Dachte schloffen um bes werthen Freunbes willen einen Bund ber Gaftfreundschaft.

## Im badifchen Staatsdienft.

Satte bas Beimatland Baben an feinem alten Sauptling etwas ju fühnen, jest murbe biefe Gubne geleiftet, in einer Beife, wie fie bem bochfinnigen Manne bie befte Belohnung ift. Die erften beiben Jahre nach ber Rückfehr wurden für Mathy in Bielem bie glücklichfte Zeit feines Lebens. Es geschieht zuweilen, bag frische Rraft, edles Wollen, bochfinnige und opfervolle Singabe ber Regierenden an ben Staat ploglich einmal in die Behandlung ber großen Geschäfte einen Schwung und Abel bringen, ber bie Nation mit Warme und Soffnungen erfüllt. Freilich, felten gonnt bie raube Wirklichfeit Diefem gefteigerten Wefen, bem Zusammenwirken ungewöhnlich beanlagter Männer, eine längere Dauer und schwerlich wird bie ungemeffene Erwartung völlig befriedigt, welche bas Bolf an folde Leitung ber Geschäfte fnüpft. Niemand vielleicht empfand wohl= thuender die frobliche Poefie des neuen Aufschwungs in Baben, als Mathy. Die Regierung, welcher er eingefügt wurde, war nicht aus gleichartigen Männern zusammengesett, neben älteren Beamten ftanden Golche, Die als Gelehrte beraufgetommen waren, und Andere, welche großer Geltung in der Rammer ihre Berufung verdanften. Und ber Mangel an innerem Einvernehmen verminderte gulett die Dauer. Der große Unlauf biefer Jahre aber ging faft gang von ber ebel gehobenen, felbstlofen Berfonlichfeit bes Freiherrn b. Roggenbach aus, ber bamals Prafibent bes auswärtigen Ministeriums, und in

Bielem, leiber nicht durch seine Stellung, der leitende Geist bes Staatsministeriums war. Was zarte und hochsinnige Freundschaft thun konnte, um Mathh in den neuen Berhältnissen einzubürgern, das geschah. Roggenbach machte Mathh
zum Bertrauten seiner Sorgen und Wünsche, und wenn der
vielbeschäftigte Minister am Abendtisch bei Frau Anna niedersaß und in seiner geistvollen Weise von Menschen und politischen Berhältnissen Europas sprach, so gab das nicht bloß
angeregte Unterhaltung, auch große Gedanken und herzliche
Uebereinstimmung in den Hauptsachen, und über Allem auch
für die Hausfrau den beglückenden Einblick in ein seltenes
Gemüth.

Denn Roggenbach war von benen, welche alles Gute und Tüchtige in Menschennatur mit Chriurcht betrachten, gegen ben Schein, auch ben vornehmften, völlige Nichtachtung fühlen, ftreng und vornehm gegen bie Anspruchsvollen, bingebend und weich, wo er vertraute. Wenn g. B. bie fremben Gefandten, bie fich felbft nicht gang ber Birfung feiner Berfonlichteit gu entziehen wußten, einmal unter leifem Berschwörungsgemurmel Andeutungen machten — es war nach bem schnellen Gefandten= tausch mit bem neuen Staat Italien -, bag fie bei folchem Berfahren Babens möglicher Beife in die Lage tommen fonnten, abberufen zu werben, bann antwortete ihnen bas auswärtige Umt mit bezaubernder Anmuth, für Baben fonne ja nichts Willfommneres gescheben, als wenn es feinen un= nüten biplomatischen Ballast loswerbe. Ober wenn bas auswärtige Amt einmal auf bem Babnhofe einen fremben Monarchen begrüßte, bann burften die Rarleruber erstaunen über die freie und vornehme Saltung ihres Mitburgers, welche zweifelhaft machte, wer Raifer fei, ihr Brafibent ober ber frembe Berr.

Es waren wieber glickliche Abende nach arbeitvollen Tagen in Mathy's Hause. Bald bildete fich bort ein Familienkrang; außer v. Roggenbach die Familien Jolly, Baumgarten, Devrient, Harbeck, v. Weech, in ben nächsten Jahren Frau Grunelius mit zwei Töchtern, ein Verband tüchtiger Menschen, gescheidter Männer und guter Frauen. Die Deutsschen wissen gar nicht, welchen Reichthum an wohlthuenden Kreisen gebildeter Menschen sie in dem vielgetheilten Vaterslande besitzen.

Um für Mathy ben Beg zu ebnen, übernahm Herr v. Roggenbach zu seinem Amte noch das Handelsministerium, welches in den ersten Wochen nach Mathy's Eintritt frei wurde, und leitete die Geschäfte desselben in Stellvertretung fast ein ganzes Jahr, bis Mathy am 30. Januar 1864 zum Präsidenten des Handelsministeriums ernannt wurde. Er bezog die Dienstwohnung dieses Ministeriums, welche er bis zu seinem Tode inne hatte.

Mathy merkte wohl, daß die Augen der alten Beamten ihn bei seinem Eintritt erwartungsvoll, nicht ohne Argwohn betrachteten. Er bewies ihnen, daß er auch die Eigenschaften eines regelrechten Beamten habe. Ja, er wurde als Minister gerade ein Vorgesetzer, wie ihn der gute Beamte ersehnt. Regelmäßig, schnell von Allem unterrichtet, verstand er das Geheimniß, seine Beamten zu leiten und ihnen doch die Selbständigkeit zu lassen, welche der wackere Mann zum fröhlichen Schaffen braucht. Es war ihm eine Genugthuung, wenn er in Verhandlungen mit anderen Regierungen seinen Räthen die äußeren Ehren zuweisen konnte, welche an solchen Geschäften hängen; jedem wußte er nach seiner Persönlichkeit Spielraum zu geben und vor der Dessenlichkeit den Ruhm der Herrschaft, und doch fühlte jeder, daß der freundliche, scheinbar so nachgiebige Mann das Heft in eisenseter Hand hielt.

Für Mathy begann weitgreisende Thätigkeit im neuen Beruf. Sein Ministerium hatte ben Bortheil, einige tüchtige Räthe zu besitzen, benen er vertrauen burste, und es war ein frästiger Zug in diesem Theile ber Staatsverwaltung. Die Gewerbehalle wurde eingerichtet und eröffnet, eine schöne Bers

suchsanstalt für Landwirthschaft mit großer Baumschule vom Staate ausgestattet, Bruden über ben Rhein, Safenanlagen und Uferbauten vollendet und neu begonnen, vor Allem das Net ber Gifenbahnen, Lanbstragen und Telegraphen mit besonberer Liebe geförbert. Mathy ichloß Berträge mit Bürtemberg, burch welche mehre Seitenbahnen ins Leben gerufen murben, er fant, bag biefe Bahnen, welche ben Berfehr nach bem beutschen Often vermitteln follten, zugleich eine Silfe waren, bie mili= tärische und politische Bereinsamung Babens aufzuheben, und baß biefer Bewinn auch ftarte Zumuthungen an ben Staatsfäckel rechtfertige. Er errichtete unermüdlich Telegraphenleitungen, auch an fleinere Orte nach Schweizerart, er begünftigte babei bie Frauenarbeit und hatte bie Genugthuung, bag bie Frauen ibr Umt ju voller Bufriedenheit berfaben. Und er tam wegen bieser und anderer Anlagen zu bem Ministerium ber Finangen in ben Gegenfat, welcher fast immer zwischen ben Burbentragern ber Staatstaffe und benen ber friedlichen Gulturausgaben ftattfindet.

3m Jahr 1864 offenbarte er noch einmal alten Selben= zorn und trat einer Partei ber beimischen Geschäftsleute und ber Rammer mit ber schneibigen Kraft gegenüber, welche 20 Jahre vorber feinen Gegnern fo beengend gewesen war. In Baben fehlte ein größeres Banfgeschäft. Das war ein langft beklagtes Leiben, Mathy felbft hatte in früherer Zeit bafür gefämpft, mehre Unläufe waren an ber Büreaufratie gescheitert. Best wurde ber Wunsch lebenbig, por andern bei Mathy felbft. Für ihn hatte diese Anstalt eine große Bedeutung, jest endlich follte die fflavische Abbangigfeit, in welcher ber Gelbverfebr Babens von den großen Bantbaufern in Frantfurt ftand, ein Ende nehmen, die aufblübende Gewerbthätigkeit auf eigene Fuße geftellt werben. Und noch Größeres lag ihm im Sintergrunde, bie Curenachtheile, mit welchem bie Lander bes rheinischen Bulbens gegenüber bem Thalergebiet ju fampfen hatten, waren nur ein Bortheil für die Frantfurter Banthaufer, ein unab-

läffiger Schabe für ben Boblftand bes Landes, ein hemmniß für die wirthschaftliche Bereinigung mit bem Norben. Darum follte die neue Bant ein großes, von Frantfurt unabhängiges Unternehmen werben, und fie follte nicht von Borfenleuten gegründet werden, benen nur um ben Unternehmergewinn gu thun war, fondern im Berein mit großen Gelbinftituten im Norben, bamit fie eine weitere als örtliche Bebeutung gewinne und für ben Gelbverfehr eine neue Ueberbrückung bes Mains werbe. Dagegen war einigen Unternehmern in Mannheim, welche in Abbangigkeit von Frankfurter Saufern ftanben, gelungen bei ber Rammer Unterftützung ibres Borhabens ju finden, es gab eine beftige Landtagsfigung, in welcher Mathy eine feiner ftartften Reben bielt, jest vom Miniftertisch gegen bie Opposition, und ben Mannheimern ben wohlwollenden Rath ertheilte, fie follten fich eine beffere Sanbelstammer anschaffen. Diefer Rath wurde fehr übel vermerkt und Alle, die fich getroffen fühlten, waren befliffen, laute Rlagen und leife Berbächtigungen zu erheben. Aber Mathy hatte boch ben Bwed erreicht, die Umtriebe ber Frankfurter ju gerschlagen und ber Rammer wie bem Lande einen ftarfen Ginbruck gu machen. Er ift feitbem mit ben Abgeordneten immer recht aut fertig geworben.

Unterdeß beschäftigte die schleswig-holsteinische Frage das auswärtige Amt; auch Mathy erkannte sosort, daß bei der Abneigung, welche in Berlin vorhanden war, die Herzogthümersfrage gegen Dänemark kräftig aufzunehmen, die Unterstügung der Erbansprüche des Herzogs von Augustenburg durch die kleineren Regierungen und die öffentliche Meinung das letzte und einzige Mittel sei, Schleswig für Deutschland zu retten. Und er weilte auf einer Durchreise nach Berlin im December 1863 in Gotha und sprach die Bertrauten des Herzogs. Als aber das preußische Ministerium durch die selbständige Haltung der Mittelstaaten veranlaßt wurde, den Streit zugleich gegen Dänemark und gegen die Mittelstaaten als die Bertreter der

Augustenburgischen Forberungen aufzunehmen, da billigte er zwar die gewundenen Wege im auswärtigen Amte zu Berlin nicht, aber weit obenan stand ihm der Gewinn, der für Preußen und Deutschland hervorgehen konnte. Als endlich Preußen durch blutigen Kampf die Dänen aus den Herzogthümern gescheucht und im Frieden die Länder für Deutschland gesichert hatte, da sagte er zuweilen: "Herr von Bismarck gefällt mir immer besser."

Sein Haar war weiß geworden, die stürmische Empfindung durch reife Erwägungen gebändigt, aber als die Auseinandersetzung zwischen Breußen und Oestreich schwieriger wurde, und die Möglichkeit eines großen Wassengangs über die Zukunft Deutschlands erkennbar, da ersaßte ihn eine tief innere Erregung, die sorglich behütet nur zuweilen in starken Neußerungen hervordrach. Jetzt war doch möglich geworden, daß er selbst erlebte, was die Sehnsucht seiner Jugend, der Streit seiner Mannesjahre gewesen war, wosür er geschrieben, gesprochen, gedarbt und sein Leben in die Schanze geschlagen hatte — die Einheit Deutschlands. Wie auch der Preuße hieß, der sie dem Baterland brachte, ob er Junker war, ob Demostrat, bei solchem Mann waren alle seine heißen Wünsche.

Gerade da ersuhr Mathy in seinem Ministerium ein großes Leid. Herr v. Roggenbach gab das auswärtige Amt am 19. October 1865 auf und Herr v. Sbelsheim wurde sein Nachfolger.

Bu v. Ebelsheim war das Verhältniß Mathy's kalt, es wurde in kurzem feindselig. Mathy dachte im Herbst 1865 gern daran, sein Ministerium auszugeben, und als Schriftsteller in ruhiger Muße den Rest seiner Tage thätig zu sein. Er hatte sich dafür in der Stille eine Wohnung auserkoren, wenn er sein Handelsministerium verlassen würde, und wies diese mit Behagen einem besuchenden Freunde. Aber er fühlte sich an sein Amt durch besondere Rücksicht gebunden; der Großberzog war zartsinnig bemüht gewesen frühere Unbill

auszugleichen, Mathy war aus der Fremde in ungewöhnlicher Beise zurückgerusen, seine Bensionsansprüche hatten dabei eine gewisse Bedeutung erhalten, und er meinte darum, ihm zieme nicht, sich auf sein erworbenes Necht zur Rube zu setzen ohne einen Grund, den sein Fürst und das Land für völlig genügend halte.

Balb fam zu biefer Rücksicht eine größere. Der Begenfat zwifchen Breugen und Deftreich murbe im Frühighr 1866 ju unverhüllter Feindschaft. Mathy wußte feit bem April, daß ber Großbergog zu jedem Opfer an feinen Sobeitsrechten bereit war, um einen einheitlichen Staat ber Deutschen berbeiführen zu belfen, und daß fich Alles in ihm bagegen emporte, an ber Geite Deftreichs gegen Breufen gu fampfen. Als am 9. Mai die Einladung zu einer Berathung ber fübbeutschen Minister nach Bamberg verhandelt wurde, vertrat Mathy fraftig bie Unficht, Baben folle neutral bleiben und biefe Rentralität bei ber Zusammentunft scharf betonen, ba ber Aufrichtigfeit Baierns und Burtemberge nicht zu trauen fei. Man habe bie Abficht, Baben unvermerkt ins öftreidische Lager binüberzuführen, beshalb folle man bie Truppen im Lande behalten und Raftatt befegen. Die Auffaffung erbielt bie Zuftimmung bes Großberzogs und wurde gum Befchluß erhoben. Mit bem Auftrage, auf Reutralität au befteben, bie Fragen über Truppenaufftellung, Oberbefehl und politische Leitung offen zu laffen, reifte Berr von Cbelsbeim nach Bamberg. Dort aber wurde neben ben amtlichen Berabredungen, daß man die Bermittelung zwischen Breugen und Deftreich versuchen, ben Bund nicht mobil machen, Reform= vorschläge von Preußen verlangen, und bag Jeber für fich rüften folle, mit bem Gebanten, ben Bund ju erhalten und ben Friedensbrecher abzuwehren, auch gegen Baben geltenb gemacht, daß Neutralität ein Aufgeben bes Bundes und feiner internationalen Burgichaften mare, ein Unreig jum Rriege für Breugen und Deftreich, und bag bie Neutralen nur willtommene Gegenstände für eine Theilung der großen Mächte sein würden. Dazu kamen Privatbesprechungen und Mittheilungen der Minister in weit anderem Sinn: daß Sachsen in vierzehn Tagen kriegsbereit sein werde, daß das siebente und achte Armeecorps unter bairischen Oberbesehl gestellt und Nassau gezogen werden solle.

Da biefe Magregeln Baben jum Rrieg gegen Breugen brangen mußten, forberte Mathy in ben nächften Sitzungen bes Ministeriums: Baben burfe sich nicht militarisch verpflichten, bevor es fich nicht politisch mit ben Nachbarn verftanbigt habe. Und weil bie Gefahr einer Bereinsamung bereits lebhaft empfunden wurde, rieth er, im Nothfalle bie babische Divifion lieber unmittelbar unter Baiern ju ftellen, um äußer= lich einen Zusammenhang zu erhalten und ber gefährlichften Macht für alle Fälle ben Borwand zu einer Besetzung Babens zu nehmen, aber die Division trotbem in Raftatt zusammen zu halten. Und gegen die lebhaft ausgesprochene Behauptung, baß es für Baben unmöglich fei, in biefer Lage eigene Politik au treiben, ersuchte er ironisch, biese Auffaffung wenigstens nicht so laut zu betonen, benn bas Aufgeben jeder eigenen Geltung beraube jeder Möglichkeit, Etwas burchzuseben. Unterbef ftieg bie Aufregung im Lande, die Unficherheit feiner Amts= genoffen. Als es am 12. und 13. Juni im Staatsministerium au Besprechungen über ben öftreichischen Antrag beim Bunde fam, welcher Krieg gegen Breugen bedeutete, ftimmten die übri= gen Mitglieber bes Staatsminifteriums für ben Antrag mit einigen Beschränfungen. Mathy bagegen forberte, ben öftrei= chischen Antrag zu verneinen als unredlich und bundeswidrig, er ftelle einen europäischen Brand in Aussicht, führe den Ausbruch bes Rampfes zwischen Deftreich und Breugen ficher berbei und mache diesen zu einem wirklichen beutschen Bruberfriege. Der Wiberspruch Mathy's und die feste Erklärung bes Großberzogs, daß er feinen Krieg wolle, bewirften end= lich im Staatsministerium einen Compromiß, jene Enthaltung

ber Abstimmung, welche Baben in ber entscheibenben BunbesSigung vom 14. Juni gegenüber bem öftreichischen Antrag behauptete.

Aber mit dieser That war die Widerstandsfraft in Baben erschöpft. Als die Rachricht fam, daß die Abstimmung vom 14. Juni ben Bruderfrieg veranlaßt, und bag Baben ben Rampf gegen Deftreich und bie gesammte Nachbarichaft aufjunehmen habe, ba murbe bie militärische Schwierigfeit ber Lage übermächtig. Außerdem war, wie verlautete, auf vertrauliche Anfrage von Berlin die Trauerkunde gekommen, daß man Baben nicht unterftüten fonne; und ber feindliche Theilungsplan Baierns und Deftreichs war zwar nicht befannt, wurde aber geahnt. Dagwischen erscholl ber Silfeschrei Sachfens, und Breugen murbe als Friedensbrecher verflagt vom Bolfe, im Seere, von ber Mebrzahl ber Minifter. wagte nicht mehr, die badische Division bem achten Bundes= corps zu entziehen, Pring Alexander von Seffen murbe als Oberbefehlshaber bes achten Corps vereibet. In grimmigem Schmerze schrieb Mathy am 18. Juni in sein Tagebuch: "Wir fteben auf ber unrechten Seite, für bas Faule, Sabsburg und Welf, gegen bas Frifche, ber Ausgang wird es lebren." -Und an bemfelben Tage einem fpatern Mitglied bes Staats= ministeriums: "Ich theile vollständig Ihre Ansicht über bas Machtverhältniß beiber Barteien. Sier glaubt man auf ber Seite ber Stärferen ju fteben, mabrent man fich auf ber schwächeren befindet. Man fürchtet fich, ifolirt zu bleiben, und beshalb halten wir zu benen, welche bie Abficht haben, uns ben hals abzuschneiben. Der Großberzog ertennt es, aber wie will er ein entschiedenes Beto ben von allen Seiten auf ibn eindrängenden Stimmen entgegenseten, Stimmen, die ibm gurufen: Baben fann fich nicht ifoliren, bas Bolt leibet bies nicht, das Land würde mit fremden Truppen überschwemmt furchtbare Drangfale erleiben, es würde getheilt werben, Staat und Opnaftie gingen verloren. Diese Angst beherrscht auch bie Mehrzahl ber Bolfsvertretung, beren Chor bem Großberzog wirklich unthunlich macht, eine Regierung in seinem Sinne zu bilben, welche allerdings einen Boben im Lande sich erst schaffen müßte.

"Der Gedanke an ein Triasparlament als vorübergehende Erscheinung, welches eine vermittelnde Stellung der am Kriege nicht betheiligten Staaten bereiten und ein gewisses Krafts und Selbständigkeitsgefühl gegenüber Oestreich wecken sollte — dieser Gedanke wurde in den letzten Tagen gepslegt, ist aber sammt der Conserenz durch den Bundesbeschluß vom 14. besgraben worden, und könnte meines Erachtens nur durch eine Revolution ausgeweckt werden. Kommt aber eine Revolution, so wird sie ein größeres Ziel auf ihre Fahnen schreiben.

"Die mittelstaatlichen Staatsmänner haben keine Spur von nationaler Empfindung, nichts als Neid gegen Preußen, nichts als das Gelüst, diesen deutschen Staat klein zu machen, und nebenbei Ieder für sich einen Prosit auf Unkosten des Gegners oder eines Genossen in die Tasche zu stecken. Sie würden auch das Triasparlament, von welchem hier in diesen Tagen die Rede war, nur angenommen haben, wenn sie sich dazu gezwungen geglaubt hätten."

Und wie sah Mathy in diesen Tagen seine Pflicht an? Nach jenem Beschluß, die Truppen zum achten Armeecorps zu senden, sprach Roggenbach, der in der ganzen Zeit treulich Sorge und Zorn getheilt hatte, seinen Entschluß aus, die Kammer und Baden zu verlassen, und schied vom Freunde bewegt mit den Worten: "ich gehe zu den Bolskern"; auch Deinrich v. Treitschke legte seine Professur in Freiburg nieder und zog aus Baden, um die Redaction der preußischen Jahrsbücher zu übernehmen. Der Heimatstaat Mathy's war in einer tödlichen Gesahr, nicht geringer als vor achtzehn Jahren, wo Mathy sich den Radikalen entgegengeworsen hatte. Aber damals hatte er nur sein eigenes Heil und Leben in die Schanze geworsen, jett galt es Heil und Leben eines Anderen,

feines Fürsten. In ber Bevölkerung batte fich ein furchtsames Rorngeschrei erhoben gegen bie preukischen Baffen. laut murbe ber Großbergog geheimer Zuneigung ju bem Feinde Deutschlands angeklagt, er habe Gelb nach Berlin gesandt, barum seien die Raffen leer und ein Steueranleben nothwendig, schon klagte man, die Truppen seien an Preußen verkauft; im Beere felbst mahnten bebenkliche Unzeichen von geloderter Mannszucht, Widersetlichkeit und Gebrull eingezogener Reservisten an bie Ruftanbe von 1849. Und was bie Hauptsache war, beibe Rammern, ber verfassungsmäßige Ausbruck bes Bolkswillens. boten teine Stüten. Zwar in ber ersten war etwa bie Balfte ber Mitglieder entschieden preufisch gefinnt, eine nicht große Minberheit öftreichisch, und biese Rammer bat überhaupt in Baben mehr als einmal bas beffere Berftanbniß für ben Nugen bes Staates bewährt, aber eine erfte Rammer in Deutschland ift noch stets burch ihre Unbeliebtheit bedrückt worden und hat sich in allen großen politischen Krisen als bedeutungslos erwiesen. Die zweite aber ftand ganglich unter ber Herrschaft ber Tagesstimmungen; ohne in ber Mehrzahl entschieden öftreichisch zu sein, trieb fie aus Furcht vor bem Rriege kopflos zum Anschluß an die Nachbarn. Dort hatte Roggenbach zulett fast allein gestanden, und war angeseben worden wie ein Ungeheuer. Es war wieder eine Zeit der völligen Verstörung in ben Staat Baben gekommen, abnlich wie vor achtzehn Jahren, und aufs Reue mar bestätigt, daß biefer Staat in gefahrvollen Zeiten nur als festgefügtes Blieb eines Bundesstaates bestehen konne. Wenn jest ber Großbergog mit seinen Brübern gegen ben Willen seines Boltes an Breufen festbielt, so mußte er felbst ben Rampf gegen Beer, Rammer und Bevölferung aufnehmen. Und die Entscheidung über den Erfolg solches Wagnisses lag nicht in Baben, sonbern in Bohmen. 3m Gebeimen boffte Mathy, bak bie Entscheidung seinem Fürsten von dort kommen werde. Und barum bielt er aus.

In diesen Wochen wurde er auch durch die Sorge in seinem Ministerium in Anspruch genommen. Der Finanzminister hatte dei Annäherung der Kriegsgesahr die leeren Kassen daburch zu füllen gemeint, daß er plögliche Aufshebung sämmtlicher Eisenbahnbauten sorderte. Mathy hatte ihm frästig widersprochen, den Schaden und die Gesahr hervorshebend. Er hatte noch am 11. Juni in der zweiten Kammer den einstimmigen Beschluß durchgesetzt, daß vorläusig sortgebaut werden sollte; im Ministerium hatte er schon vorher einen Plan zu allmählicher Abwickelung des Eisenbahnbaues vorgelegt, und einen andern Entwurf, dem Mangel an Eredit und Erwerd zu begegnen. Er vermochte durch vier Wochen keine Entschließung herbeizusühren und machte noch am 20. Juni Probesahrt auf einer neugebauten Bahnstrecke, um den Muth und die Ordnung zu erhalten.

Wenige Tage barauf tamen bie erften Telegramme vom böhmischen Kriegeschauplate, alle melbeten, daß die Breugen geschlagen waren. Die Freude ber öftreichischen Bartei war groß. Mathy erkannte, bag es fortan unmöglich fei, eine Betheiligung Babens am Feldzuge zu verbindern. Am 28. Juni fagte er traurig bem Großbergog, sein Fürst werbe ihn nicht lange mehr im Umte behalten fonnen, bie gegenwärtigen Bundesgenoffen verlangten fichere Leute. Und er besuchte an biesem Tage die Sitzung bes Staatsministeriums nicht. 2118 ibm am nächsten Morgen von einem Amtsgenoffen eine Meußerung bes herrn v. Ebelsbeim mitgetheilt wurde, es fei Ginheit im Staatsministerium nöthig aber nicht vorhanden, versette Mathy falt: "ich erwarte nur einen Anlaß zu geben, man moge ihn mir geben." Am 30. Juni tam es im Staatsminifterium wegen Ginftellung ber Gifenbahnbauten zu einer furgen Erörterung, ein Gegner Mathy's murbe frant binausgeführt. Mathy aber nahm baraus Beranlaffung, ben Groß= bergog um feine Enthebung bom Amte gu bitten. Er zeigte bies an bemfelben Tage bem Staatsminifter v. Stabel an,

hatte am 1. Juli seine Abschiedsandienz beim Großherzog und schied bewegt von seinem gütigen Fürsten. Er war ausgetreten, als die Nachrichten von preußischen Niederlagen ihm das Herz schwer machten und das Bertrauen seiner Gegner beslügelten. Es war aber eine Folge der Berwirrung im Staatsministerium, daß er mehre Tage auf seine Entlassung warten mußte. Unterdeß schlug die Stimmung plöglich um, denn die Schlacht bei Königgrät war geschlagen, den öftreichischen Telegrammen folgten wahrhafte Berichte. Und als er endlich am 5. Juli seine Berabschiedung erhielt, war die Lage so geändert, daß die Gegenpartei wol füglicher selbst aus dem Amt geschieden wäre.

Bährend das Ministerium den Vorwurf auf sich lud, daß es seine seindselige Politik gegen Preußen noch durchzusühren suchte, als jede Aussicht auf Erfolg geschwunden war, und der aussichtslose Widerstand unnützes Blutvergießen herbeizusühren drohte, saß Mathy in einer fröhlichen Stimmung, die er in dem letzten Jahr entbehrt hatte, und schrieb mit den Freunden Aussiche für den Anschluß an Preußen. Zum letzten Male sühlte er die Freuden eines Journalisten, aber auch die Leiden, denn einer der Artikel wurde in der badischen Landeszeitung auf Besehl des Ministeriums mit Beschlag belegt. Seine Bohnung war das Hauptquartier der preußischen Partei, von allen Seiten kamen frohe Botschaften über den Umschwung der öffentlichen Meinung.

Enblich, am 27. Juli, erhielt Mathy den Auftrag, ein neues Ministerium zu bilden. Sein Programm: schleunige Lösung von der Augsburger Uebereinkunft, Zurückziehung der badischen Division, stramme Berwaltung, Zucht im Militär, wurde sofort genehmigt. An demselben Tage lud Mathy seine Gegenossen, nach wenigen Stunden hatte er sein Ministerium gebildet. Der Großherzog empfing ihn herzlich, es war für Beide ein gutes Wiedersehen. In derselben Nacht wurden die Aenderungen der Regierung ausgesertigt und ein Unters

banbler bes Waffenftillstandes an General b. Manteuffel geschickt. Den Tag barauf erhielt Mathy feine Ernennung gum Staatsminifter, er blieb Prafibent bes Sanbelsminifteriums und übernahm noch einstweilen bas Finangminifterium, fein bewährter Freund Jolly bas Innere, v. Frendorf bas Auswärtige. Er fandte Ellftätter nach Berlin, um bort bas große Gelbgeschäft abzuschließen, welches unvermeiblich geworben war für bie leeren Staatstaffen und gur Kriegszahlung an Breugen, gleich barauf Freudorf ale Unterhandler für ben Frieden. Zugleich mit bem Frieden wurde ber gebeime Bundnißvertrag von Preußen angeboten und gern angenommen, baburch porläufig die Stellung Babens befestigt. Schnell famen bie Geschäfte in Bug, bas Land fühlte bie fichere Rubrung. Gewaltig faßte Mathy feine Lebensfraft zusammen, fein Wefen war boch gesteigert, sein Leistungsvermögen schien verzehnfacht, bie Laft breier Ministerien trug er wie fpielend, täglich von einem jum anderen schreitend. Er hatte bas Ungebeure erlebt, er felbft durfte bagu helfen. Endlich! und gerade in ber Stellung, Die ibm nöthig war, um feinem Beimatstaate bas Größte burch= aufeten, ein Minifterium von gutem Einvernehmen, er als Leiter im vollen Bertrauen feines Fürften.

Der Friede war gewonnen, der neue Bund trat ins Leben, Baden war ausgeschlossen. Der Großherzog empfand tiesen Schmerz über die auferlegte Trennung vom Bunde, Mathy meinte: "Bas auch meine Gesinnung sei, ich habe hier nur eine Meinung, und diese Meinung ift, wir müssen uns mühen hinein zu kommen, auf gerader Straße oder auf Umwegen."

Im Geheimen hegte er aber die Hoffnung, daß er den Eintritt doch durchsehen werde; unterdeß war jede Abschlagsanzahlung darauf freudig anzunehmen, jede Beranlassung für nähere Bereinigung zu ergreifen, Alles für den Eintritt still vorzubereiten. Denn die Folge des glorreichen Jahres dürfe unmöglich eine Trennung Deutschlands sein, nach der alten Schnittlinie, beren unheilvolle Bebeutung Niemand beffer kannte, als er felbst. Es sei nur eine Frage von kurzer Zeitbauer.

Die Bolksvertretung kam ihm anerkennend entgegen, als er am 9. October den Landtag eröffnete, seine Borlagen und den Friedensvertrag einbrachte, mit großer Gesinnung die Lage der deutschen Angelegenheiten erörterte und die Pflichten Badens betonte. Er muthete dem Lande größere Geldanstrensungen zu, und obwol er die gesorderte Erhöhung der directen Steuern nicht völlig erlangte, wußte er das nöthige Geld doch zu schaffen, die alte elende Borgenoth wenigstens hatte ein Ende. Auch der geordnete Eisenbahnbau wurde wieder fräftig aufgenommen. Als im Frühjahr 1867 der Luxemburger Streitsall heran kam, wurde Rastatt in Bertheidigungszustand gesetzt, mit ersorderlicher Besatung versehen und die Franzosen nicht im Zweisel gelassen, daß Baden zu Deutschland stehen werde.

Ende Juni ging er nach Berlin, um die Berträge des neuen Zollvereins selbst abzuschließen. Er betrachtete sie als eine staats= und völkerrechtliche Absonderlichkeit, die ummöglich lange dauern könne, aber wie sie auch waren, sie förderten die Sinheit. Die Aufnahme Badens in den Nordbund war aber nur ein Theil der großen Maßregeln, welche er als nöthig betrieb. Er wollte auch die Finanzen der einzelnen Staaten unauflöslich an den Bund sessen. Sine Tabaksteuer von 2—3 Millionen Thaler erklärte er für eine Thorheit, die den Lärm nicht werth sei, welchen sie mache; ein untrügliches Mittel, den Bund einzubürgern, sei nur das Monopol\*), welches für

<sup>\*)</sup> Er schrieb am 20. Juli 1867 an G. Freytag: "Ich bin für bas Monopol. Ein bentsches Tabaksmonopol, welches mehr eintragen nuß als sämmtliche Zollgefälle, ist ein nationales Band, noch weniger zersiörbar als ber Zollverein, und es wird nur um so sester, wenn sür bie Entschädigung ber Fabrikanten eine gemeinschaftliche Anleihe gemacht werden nuß. Ich gebe mich von vorn herein dem Vollswirthscongreßzorn preis; ich bin eben ein unheilbarer Einheitsreactionär."

Deutschland an 30 Millionen Thaler ertragen muffe. Befriedigt bon bem Erfolg ber Reife - mit bem abwesenden Grafen Bismard war er nicht zusammengetroffen — febrte er nach Karlsrube zurud, um bort wieder bie Borlagen für bie Kammer zu bereiten. Niemals vielleicht waren ber Bolfsvertretung in Baben fo viele und gut ausgearbeitete Befetentwürfe geboten worben: über Minifterverantwortlichfeit, Kriegsverfaffung, Schule, Straffen, Preffe, neben andern. Sie waren burch bie eifrige Beibilfe ber Amtsgenoffen, jumal Jolly's, fammtlich fertig, als ber Landtag am 5. Sept. 1867 wieder eröffnet wurde. Der Landtag follte die Frage entscheiben, ob es recht war, was die Berwaltung gethan und ausgegeben, und ob das Bolf bie Mittel bewilligen werbe, bamit Baben auch in Zufunft leifte, was es ber Nation schuldig war, und als ein geachtetes Glied in ber Familie beutscher Bundesstaaten Aufnahme finde. Die Rammern bewiesen im Gangen guten Willen, aber die Arbeit, welche Mathy felbst in biefer Sigungszeit zu tragen hatte, war faft übermenschlich. Wie wenig er um ben Beifall forgte, es war ihm doch schmerzlich, daß die Kammern für die ungewöhn= lichen Leiftungen bes Ministeriums tein Wort ber Anerken= nung hatten. Denn er fühlte, was fie ihm an Lebensfraft gefoftet hatten.

Eine Befriedigung hatte er dabei. Zwischen dem Großherzog und dem Staatsminister hatte sich ein Einvernehmen gebildet, an welchem Mathh's Gemüth innig betheiligt war. Ein schönes Verhältniß männlicher Diensttreue, auf völlige Nebereinstimmung in den letzten Zielen der Politik und auf herzliche Achtung vor dem reinen und uneigennützigen Wollen des Andern gegründet. Mathh empfand immer stille Dankbarkeit für das Vertrauen, welches ihn aus der Fremde zurückgerusen hatte. Und wenn er als Gaft auf der Insel Mainan mit seinem Fürsten Nath pflog, und das glückliche Familienleben beobachtete, dann sah er aus blühenden Anlagen über den See auf das Schweizer Ufer und dachte an alte Zeit. Einst Flüchtling und Arbeiter für ein Blatt Mazzini's, jetzt Leiter der Geschäfte im Staate Baden, damals als ein Unruhstifter von den Vorsahren seines Fürsten beargwöhnt, jetzt der vertraute Rathgeber des Landesherrn, und doch in den großen Gedanken seines Lebens und in ehrlicher Hingabe derselbe Mann. Die Welt um ihn hatte sich gewandelt, sie hatte auch ihm gegeben und genommen, aber er durste sich sagen, er hatte als armer Journalist wie als Minister dem guten Geiste seines Volkes treu gedient.

Und wenn er die lachenden Stimmen dreier Kinder vernahm, welche unter den Blüthenbüschen des Fürstenschlosses
um ihre Mutter spielten, und wenn die Mutter das jüngste
Kind ihm in den Arm sehte, dann sah er wieder durch das Dämmerlicht nach dem Schweizer User und dachte an die
drei Kinder, die er selbst verloren, und an ihre Mutter, die
daheim allein für ihn sorgte. Und der seste Mann wurde
nachdenklich, wenn er am Abend allein durch die Anlagen ging,
unter ihm endloser leiser Schlag der Wellen wie eine Mahnung
an die Ewigkeit, und um ihn Nebel, der aus der Tiese heraufstieg, dis er die Gestalt des Mannes und die Umrisse der Berge
verhüllte.

Mathh hatte Baben zum Eintritt in ben neuen Bund vorbereitet. Der Größherzog und die Mitglieder des fürstlichen Hauses, die Mehrheit beider Kammern, sein Ministerium, alle waren entschlossen, den Eintritt zu bewerkstelligen. Er kannte genau die Stimmung des Landes, er wußte, daß in dem badischen Bolk abgeneigte Kräfte dagegen arbeiteten, daß aber ein kräftiges Borgehen der Regierung die große Mehrzahl der Bewölkerung in derselben Richtung vorwärts treiben werde. Er war auch in der Lage, die Folgen auf die Nachbarstaaten zu würdigen. Er war der Ansicht, daß eine Erklärung über den Anschluß Badens vor dem Zusammentritt des Zollparlaments stattsinden müsse, weil sie für die Bahlen dazu von entscheidender Bedeutung sein werde, und er war endlich über-

zeugt, bag biefe Bereinigung bes Gubens mit bem Rorben nur burch bas entschloffene Borgeben einer fübdeutschen Regierung zu bewirken und burchaus nicht ben schutzöllnerischen Reigungen und ultramontanen Berpflichtungen ber Bolfsvertreter ju überlaffen fei, wenn biefe erwählt murben, bevor ber Anschluß im Fluffe sei. Er nahm auch Rücksicht auf bas Musland, wie fchwer es für Frankreich und Deftreich fein würde, die beibe damals ihre Seeresumgestaltung noch lange nicht beendigt hatten, der deutschen Forderung zu widersprechen, und er war überzeugt, daß die gunftige Stunde und die lette Beit gefommen fei, wo ben Breugen noch bie Berflarung bes Jahres 1866 por Europa zu Silfe komme und wo mit möglichst geringem Wagnig und möglichst guten Aussichten vollendet werden fonne, mas im Commer bes vergangenen Jahres unfertig gelaffen war. Er glaubte auch überzeugt zu fein, daß ber Ronig von Preugen bem Butritt Babens mohl= geneigt fei, und er vertraute, bag bie Burudhaltung bes Grafen Bismard, bie er als flug und fachgemäß würdigte, feinen andern Grund babe, als ben bon bem Bunbestangler ausgeiprochenen, bag er fich jedes Druckes auf ben Guben enthalten und ein freiwilliges Anerbieten ber fübbeutschen Staaten in Wahrheit erwarten wolle.

In diesem Sinne versaßte er am 18. November 1867 eine Denkschrift an den Kanzler des Norddeutschen Bundes, welche er, wie aus einem zurückgelassenen Bermerk sich ergibt, selbst dem preußischen Gesandten in Karlsruhe übergad. Seine Lebensgeschichte muß vorläufig von wörtlichem Abdruck des Ganzen absehen, aber die Mittheilung des Inhalts, wie er aus einem Entwurf unter seinen Privatbriesen gesunden wurde, ist hier unerläßlich, denn der Brief bezeichnet seine letzte Leistung und den Schlußstein des Baues von Gedanken und Thaten, den er aufführte. Der Inhalt seiner Borstellung ist solgender:

"Regierung und Stände find einig in bem Streben nach

bem Gintritte Babens in die nationale Berbindung bes Nordbeutschen Bundes, sie find bereit die Einrichtungen zu treffen und die Leistungen zu übernehmen, welche dazu erforderlich find. Der Großberzog bat biefe Gefinnung in ber Thronrebe vom 5. September, die Ständeversammlung in ben Abreffen beiber Rammern ausgesprochen. Die Borlagen ber Regierung an die Stände und die feitherigen Beschlüffe ber letteren beweisen, daß ihr Wille ein ernfter ift. Beibe Rammern haben nicht allein bie Berträge wegen Fortsetzung bes Bollvereins, wegen ber Salgfteuer und wegen bes Bunbniffes einftimmig angenommen, - und zwar bas Bunbnig nicht etwa als eine läftige Zugabe, sonbern als eine ichatbare Ergangung bes Bollvereins -; fie haben auch, weil die Erledigung ber Gefetsund Budget- Borlagen nach alter Uebung längere Zeit erforbert. bie Regierung in ben Stand gesett, einstweilen mit ben nötbigen Schritten zur Unnäherung an bas nordbeutsche Wehrsbitem vorzugehen. Demgemäß hat die Aushebung der Refruten nach bem Grundfate ber allgemeinen Wehrpflicht unter Aufbebung bes Ginftebermefens und bie Ginberufung berfelben ichon im Berbft 1867, ftatt im Fruhjahr 1868 erfolgen fonnen. Bugleich haben die Kammern, um die entsprechende Bermebrung bes Staatsaufwandes zu ermöglichen, wesentlich erhöhte Sate ber directen und indirecten Steuern, vorläufig für bie beiben nächsten Monate December und Januar, bewilligt. Das Wehrgeset, welches die Dienstpflicht von 3, 4 und 5 Jahren bei ber Fahne, Reserve und Landwehr festsett, ift von ber zweiten Rammer angenommen.

"Die Kammer will ben Eintritt Badens in den Nordsbeutschen Bund und für diesen Zweck wird sie die ersorderslichen Leistungen gutheißen. Im Lande aber wollen die gut organisirte und geseitete ultramontane Partei und die sehr sauten großbeutschen Demokraten den Eintritt Badens in den Nordbeutschen Bund nicht, sie wirken für ihre Negation, ohne zur Zeit ein positives Ziel auszusecken. Demgemäß verkünden

biese Gegner als Axiom den Satz: Wenn Baden auch Alles thut, was von einem Gliede des Norddeutschen Bundes verslagt wird, so wird ihm der Eintritt doch nicht gestattet, es wird ihm kein anderes Verhältniß zum Norden gewährt, als jenes, in welchem Baiern und Würtemberg zu Preußen stehen. Diese haben die nämlichen Allianzverträge, sie bringen jedoch ihre Truppenzahl nur auf ½ und ¾ Procent, und Preußen ist damit zusrieden. Was Baden mehr leistet, sind nutlose Opfer, wenigstens für jetzt; sie können süglich so lange versschoben werden, dis der Eintritt in den Norddeutschen Bund wirklich ersolgen kann.

"Diese Behauptungen werden unterstützt durch Petitionen aus dem Lande, durch Aeußerungen der officiösen baierischen und schwäbischen Presse, wie aus Regierungskreisen in München und Stuttgart, wo man sich jedoch nicht auf die Negation beschränkt, sondern einen weiteren Bund zwischen den süddeutschen Staaten und dem Nordbeutschen Bunde in Aussicht stellt, ein Berhältniß, in welchem der Süden mit einer geringeren militärischen Leistung bestehen könne.

"Diesen Einwirkungen ist bis jetzt entgegen getreten worden mit der Hinweisung auf den Artikel 79 der Berkassung des Norddeutschen Bundes, auf das Rundschreiben des Grasen Bismarck vom 7. September, auf die Aeußerungen des Bundesfanzlers im Reichstage, insbesondere in der Sitzung vom 24. September, ferner mit der Zuversicht, welche die Regierung sestender, baß der Eintritt Badens gleichzeitig mit den Nachbarn wünschenswerth, aber auch ohne dieselben zu erlangen sei, endlich mit der Erklärung, daß ohne vorgängige Zustimmung der Stände zu den gleichen Wehreinrichtungen, wie sie im Norddeutschen Bunde bestehen, ein Antrag wegen Aufnahme Badens in den Norddeutschen Bund an das Bundespräsidium von Seiten der Großherzoglichen Regierung nicht gerichtet werden könne.

"Immerhin muß bie Regierung jur Zeit auf bie Frage:

ob und welche Gewähr sie dafür bieten könne, daß die Zusstimmung der Stände zu ihren Forderungen alsbald die von ihr erwartete Folge haben werde, die Antwort schuldig bleiben. Und wenn die Regierung nicht rechtzeitig in die Lage kömmt, eine befriedigende Antwort auf diese Frage geben zu können, dann, besorge ich, wird sie bei der bevorstehenden Berathung des Contingentgesetzes unterliegen, es wird eine Friedensstärfe nicht von 1 Procent, sondern nur von 3/4 Procent bewilligt und es werden demgemäß die Ansätze für die Kriegss und Steuerverwaltung ermäßigt werden.

"Bie unerheblich nun für die Machtstellung Deutschlands ber Umstand ist, daß dann 3000 Babener im Frieden und 6—7000 im Kriege weniger unter den Waffen stehen, so würde ich doch die Niederlage der Regierung um ihrer andern Folgen willen tief beklagen.

"Mir erscheint das Herabgehen gleichbedeutend mit dem grundsätzlichen Aufgeben des norddeutschen Wehrspstems und mit dem Uebergang zu einem andern Systeme, welches nach einem solchen Borgehen Badens ganz gewiß in Baiern und Würtemberg nicht überboten werden wird. Haben wir aber diese erste Position eingebüßt, dann kann keine Rede mehr davon sein, daß Baden auf seine Nachbarn in der Richtung nach Norden anziehend wirke; es wird vielmehr Baden, unsvermerkt und langsam, aber sicher vom Norden abgezogen werden.

"Und wohin? In ein süddeutsches Berhaltniß, welches unter den Auspicien des Herrn von Beuft vorbereitet wird. Dann wird Süddeutschland ein bequemes Feld für fremde Intriguen gegen Preußen, die auch hinüber sich spinnen werden nach dem Norden.

"Nach bieser meiner Auffassung von ben Folgen einer ersten Niederlage ber Regierung würde es mir unmöglich sein, in diesem Falle an den Geschäften des Staates mich weiter zu betheiligen. Einer oder der Andere meiner Collegen würde

fich ohne Zweifel in ber gleichen Lage fühlen, und ich habe nicht nöthig, die Männer zu nennen, welche fich als unfere burch bie Situation angezeigten Rachfolger barbieten, ober bie Richtung anzubeuten, welche biefe Manner einhalten werben.

"Auf die Frage: welche Mittel ich mir als die geeigneten bente, um die Rammer auf ihrer bisberigen Bahn bis an bas nabe Ziel festzuhalten? antworte ich: bas Mittel ware eine Erflärung ber Regierung, bag ber Gintritt Babens in ben Nordbeutschen Bund erfolgen werbe, nachbem bie Stände ben entsprechenden Anforderungen ber Regierung augestimmt haben.

"Ich habe die Ueberzeugung, daß ber Eintritt Babens für fich allein auf die Nachbarn nicht nur nicht abstoßend, fondern - fobald ber erfte garm verrauscht mare, mit un= widerstehlicher Anziehungsfraft wirken würde. Zunächst auf Würtemberg; bann aber auch auf Baiern, wo alsbalb eine tiefe Spaltung zwischen Franken und der Rheinpfalz einer= feits und ben übrigen Rreifen auf ber anbern Geite berantreten, der weitere Berlauf aber auf den Weg, ben wir gegangen, führen würde. In jedem Falle ware mit dem Eintritte Badens ben öftreichisch-frangofischen Absichten auf Gudbeutschland ein Riegel vorgeschoben. Es würde zu weit führen, wollte ich versuchen, meine Ueberzeugung hier zu begründen; ich erlaube mir nur zu bemerken, bag biefelbe von meinen Freunden, Die jum Theil mit ben Berfonlichkeiten und Berhältniffen in unfern Nachbarlandern näher als ich es bin vertraut find, getheilt wird.

"Wohl aber bescheibe ich mich gern, bag europäische Befichtspunkte, welche etwa bem vereinzelten Gintritte von Baben allein im Wege fteben mögen, fich meinen Bliden entziehen. Sind folche vorhanden, fo werden fie entscheiden, folange fie besteben. Dann aber würde es wol auch genügen, wenn vertraulich ben Abgeordneten eine Andeutung barüber gegeben werben fonnte, mit bem Anfligen, bag ber Gintritt Babens in ben Nordbeutschen Bund, falls die Borlagen der Regierung im Wesentlichen angenommen werden, eventuell auch ohne Baiern und Würtemberg, gesichert, und nur der Zeitpunkt dem Ermessen und der Verständigung der Regierungen vorzubes halten sei.

"Die Regierung wird unter allen Umftänden das Mögliche thun, um in dem bevorstehenden Kampse obzusiegen. Ich werde aber, wenn dies ohne eine Kräftigung ihrer Stellung geschehen muß, nicht mit Siegesbewußtsein an die Arbeit gehen."

Das war ber Inhalt ber letten politischen Schrift, bie

Mathy schrieb.

Auf seinen Brief bekam er keine unmittelbare Antwort. Nur auf bem gewöhnlichen Gesandtenwege ging die Erwiederung des Bundeskanzlers ein, daß er die gewünschte Erklärung nicht geben könne, und es wurde auf das Zollparlament vertröftet.

Wir alle haben seitbem gelernt, weshalb Graf Bismarch so schweigsam sein mußte, und daß eine andere Antwort nicht zu ertheisen war. Damals aber schuf diese Zurückhaltung Leid.

Bon dem Tage, wo Mathy zuerst als Journalist politische Aufsätze schrieb, dis zu diesem letzten Schriftstück hatte er für die Bereinigung seiner Nation zu einem mächtigen Staate gearbeitet. Sein eigenes Schicksal und Glück waren ihm stets klein dagegen erschienen. Und jetzt, was war nach Allem die Antwort auf die große Frage seines Lebens? Bielleicht einmal!

Matht fühlte was biese Antwort bebeute. Als er mit bem Großherzog barüber verhandelte, zitterte ihm, zum ersten Mal in seinem Leben, die Hand, das Papier, welches er darin hielt, sank auf den Tisch, aber er erhielt seine Selbstbeherrschung sogleich wieder und sagte: "Und wir thun doch unsere Pflicht."

Mathy betrachtete als lette Pflicht seiner Regierung, ben

Gintritt Babens bom Bund gu verlangen.

Aber eine stärkere Macht hinderte das Bollbringen. In ben letzten Tagen des December 1867 litt er durch starke Fieberanfälle, er fühlte sich krank und schwach, was ihm selten begegnet war. Mit ftoischer Rube betrachtete er ben Wechsel in feinem Befinden, verzeichnete bie Bahl feiner Bulsichlage und ichrieb fein Teftament nieber. Anfang Januar mar er burch einige Tage wohler, und arbeitete auf feinem Amts= gimmer. Alls ihn am 8. fein Freund Malfch befuchte, gedachte er ber Zeiten, wo er als Gaft bei Malich gewohnt und am Klavier gesungen, er erzählte ibm, bag er beute an Brentano nach Chicago auf beffen Gesuch geantwortet, man werbe ihn nicht beläftigen, wenn er gurudfebre, und er fagte mit ichergbafter Unfpielung zu bem Freunde: "Einft fpielt' ich mit Scepter und Kronen, jett trag' ich bie Krone, ben Stern." - Am 10. Januar ließ er fich nicht abhalten, in bie zweite Kammer ju geben, jur Berhandlung über bas Budget ber Bertehrsanftalten, und er hielt vier Stunden barin aus. Rach ber Rudfebr ichrieb er im Umtegemach einen Brief an feine Frau und legte ibn zu bem letten Billen. Den Tag barauf mußte er fich zu Bett legen, er beobachtete mit Laune, wie feine Feldberrin mit Unterbefehlsbabern ibn von ber Welt absperrte, aber mubfam verscheuchte er feine Fieberphantafien, ein angft= voller Blid, ben feine Frau auf ibn richtete, fuhr ihm bobrend burch Sirn und Bruft. Und am nächften Morgen schrieb er nieber: "Alle Schlaubeiten, Nannchen jum Ausgeben zu bringen, belfen nicht, bis ich geradezu bringend bitte, mich am Tage einige Stunden allein ju laffen, ich habe dies immer gehabt und bedurft, fonne es jest nicht miffen. Rannchen refignirt fich auch zu biefem Opfer."

Schnell erschöpfte sich die Kraft, stärker zitterte die Hand, mit welcher er die Ereignisse des Krankenlagers, aber auch die der Regierung verzeichnete, immer noch ließ er sich die lausenden Aussertigungen zur Unterschrift bringen und Bericht erstatten. Am 31. Januar schließt das Tagebuch mit den traurigen Worten: "Dabei ich immer im Bett." — Er war jett sehr schwach, aber stets hatte er liebevolle und dankbare Worte sür seine Pflegerin und seine Hand suchte die ihre. In

ber Nacht bes 3. Februar schlossen sich seine Augen, im Tobe noch hielt er die Hand ber geliebten Frau.

Er hatte sich seit der Kindheit nie ernstlich krank gefühlt. Als er an einem Herzleiden starb, das lange heimlich in ihm zerstört hatte, war er nicht völlig einundsechzig Jahre alt.

Regelmäßig wie sein Tagessteiß, lief das Zeitmaß seines Lebens. Bon dem Tage, an welchem Mathy die Universität verließ, bis zu dem Tage, an welchem er aus der Schweiz in die Heimat kehrte, waren  $13^3/4$  Jahre einer harten Lehrzeit vergangen. Genau derselbe Zeitraum umfaßt seine blühenden Mannesjahre in aufreibendem politischen Kampse von der Rücksehr in die Heimat bis zu seiner Abreise nach Köln. Und endlich die letzte Beriode seiner Erdenarbeit, die Jahre ruhig wirkender, gereifter Kraft, umspannt sast wieder ganz dieselbe Zeitlänge, nur die letzten Monate kürzte ihm das Geschick.

llngezählt ift die Fülle von Talenten und Charakteren, welche der gute Geift unserer Nation seit den letzten Geschlechstern verwandt hat, um uns aus der Dürftigkeit, Enge und Zersplitterung deutschen Lebens herauszuheben. Ungezählt sind die pflichtvollen Beamten, Geschäftsmänner, Bolkslehrer, welche in den kleinen Kreisen des viel getheilten Deutschlands ihr Leben auswandten, zu bewahren, zu regieren und fortzubilden. Aber die stille, dauerhafte, liebevolle Arbeit derer, welche mit ergrauendem Haar unter uns leben, ist wol werth, daß wir sie aussuchen und rühmen, denn was wir gewonnen haben und noch zu erreichen hoffen, das beruht auf ihrer geduldigen Thatkraft und ihrer Hingabe an die Pflicht.

Aus bieser politischen Lehrzeit unseres Volkes erhob sich sein Bild, stets machsend mit der Größe der Aufgaben. Ein flarer, Wahrheit suchender Geist, durch keinen Schein zu befriedigen, ein selbstloser Sinn, der nur den Erfolg der Sachen, nie den eigenen suchte, vor Allem ein festes, tapferes Herz-

In ruhiger Zeit bescheiben, gemächlich, bauerhaft regelmäßiger Arbeit hingegeben, stellte er sich in der Noth, wo Andere verswirrt und betäubt des Entschlusses entbehrten, mit heiterer leberlegenheit auf die gefährlichste Stelle, ihm beflügelte die Gefahr Willen und Erfindung, in sestem Selbstvertrauen ermuthigte er durch die Gewalt seines Wesens die Freunde, schreckte die Gegner.

Er war einer der Auserwählten, in benen die große 3bee bes preußischen Bundesstaates querft beraufwuchs qu fester maßvoller Forberung, er war ber einzige Nichtpreuße, ber ben Rampf für biefe 3bee in verantwortlicher Stellung von ben erften Anfängen bis zu feinem Lebensende treu burchgeführt bat. Solange bie Erhebung unserer Nation aus ben Trummern bes beiligen romischen Reiches als eine große Zeit gilt, und die Arbeit für ben einheitlichen Staat beutscher Nation als eine gute Arbeit, foll ber Deutsche Dieses Mannes mit Dantbarfeit gebenfen. Aber als bie Erfüllung begann, und als zur That wurde, was er unabläffig geforbert, ba blieb bie Ede Deutschlands, in welcher bie Butunft bes beutschen Staates nach ihren Grundzugen querft vorgezeichnet worben, außerhalb bes neuen Staates, und er, ber Leiter ber Beichafte in Baben, fant fein Beimatland ausgeschloffen aus bem neuen Bunbe. Bon feiner Sobe ichaute er binein in bas Land ber Berheißung, bem er fein Bolf jugeführt, er lebte nicht, fich bes Gewinnes zu freuen. Das ift tragisches Geschick. Aber es ift das Beschick jedes Mannes, ber für ben Staat, nicht für fich felbft, Großes zu schaffen ringt.

Was der Künstler gebildet, dauert, ob groß oder klein geachtet, unter seinem Namen, was der Gelehrte gefunden, das bleibt wenigstens dem späteren Forscher als Erwerd durch den Vorsahren erkenndar; was aber der Journalist schreibt, der Beamte thut und verhindert, der Gesetzgeber sestsetzt, der Regent ordnet, das wird Gemeingut Hunderttausender; der Name dessen, der zuerst darum sorgte, wurde vielleicht nie

bekannt; auch wo ber Name am Werke haftet, wird, das Werk schnell in seiner Endlichkeit burch neue Gedanken und neue Bedürfniffe widerlegt. Bielen Zeitgenoffen bat diefer Mann ihr Leben berührt, und sie halten Haus mit Gedanken und Anschauungen, die er ihnen in die Seele gelegt, fahren täglich babin auf ben Gleisen, bie er ihnen gezogen, und streiten und leiben um bas Ziel, bas er ihnen gesteckt. Doch auch, wenn fie seinen Namen preisen, ben ihnen ber Geschichtschreiber auf= bewahrt, im harten Rampf bes Tages gilt ber Erwerb, ben sie ihm verdanken, als felbstverständlich, und mas aus seinem Leben in das ihre übergegangen: aufregend, bilbend, richtend, bas empfinden sie als ungenügende Grundlage für neue For= berung. Die aber, welche ben Geschiedenen persönlich als auten und festen Mann gefannt, bewahren ben besseren Bewinn, benn sie tragen mit sich das Bild seines Wesens als einen Theil ihres eigenen Lebens. Und wenn fie in ber Stunde beiterer Rube empfinden, daß von seiner Sicherheit etwas auf sie übergegangen ift, und wenn sie in ber Stunde ber Bersuchung eine Festigkeit erkennen, die der Berkehr mit ihm in sie gelegt, bann mögen sie sich frohlich bewußt sein, daß sein Bild und Wefen in ihnen fortlebt und aus ihnen übergeht in ihre Nachfahren. Denn tüchtiges Leben endet auf Erden nicht mit dem Tode, es dauert in Gemüth und Thun der Freunde. wie in ben Gebanken und ber Arbeit bes Bolkes.





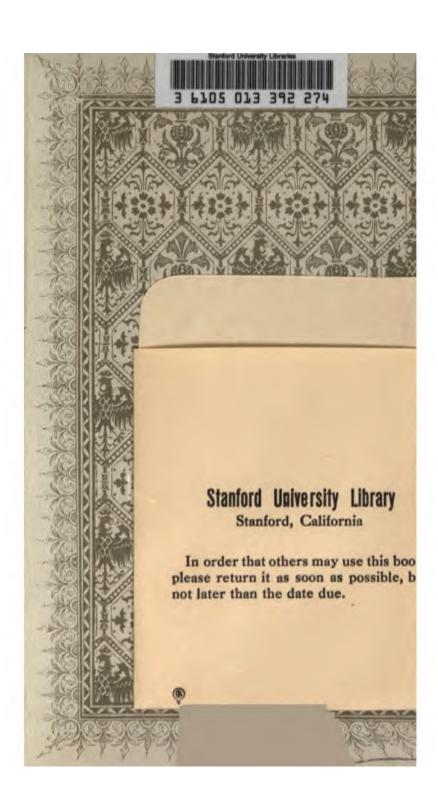

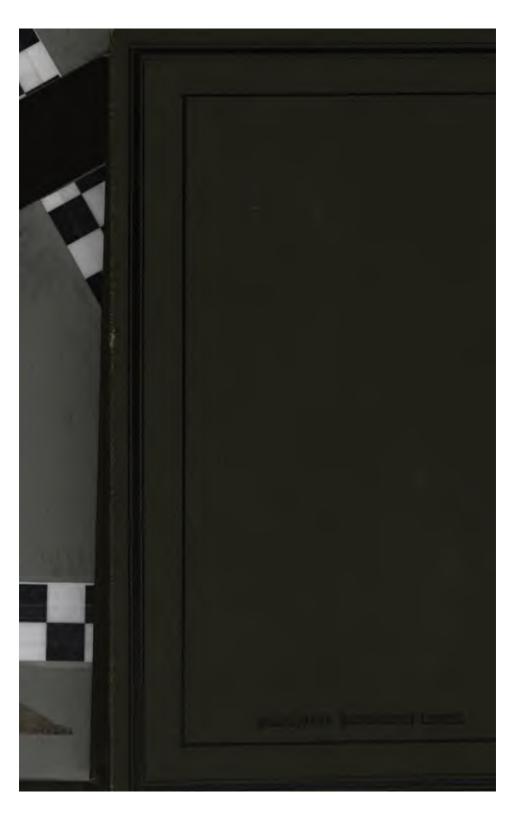